

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

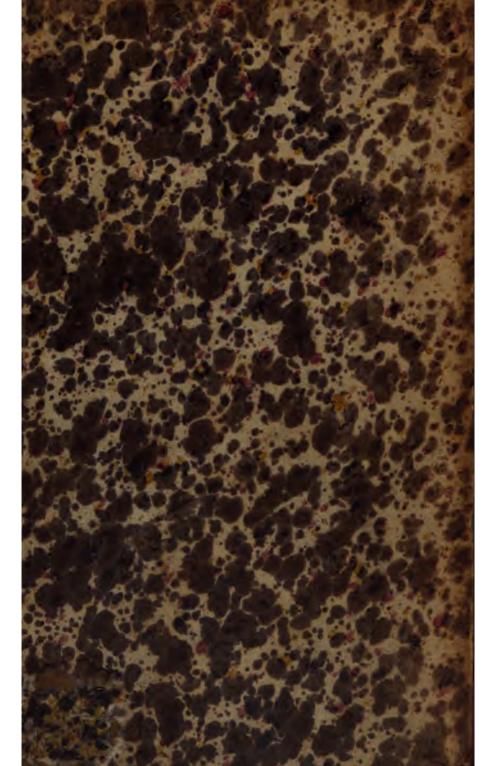



•

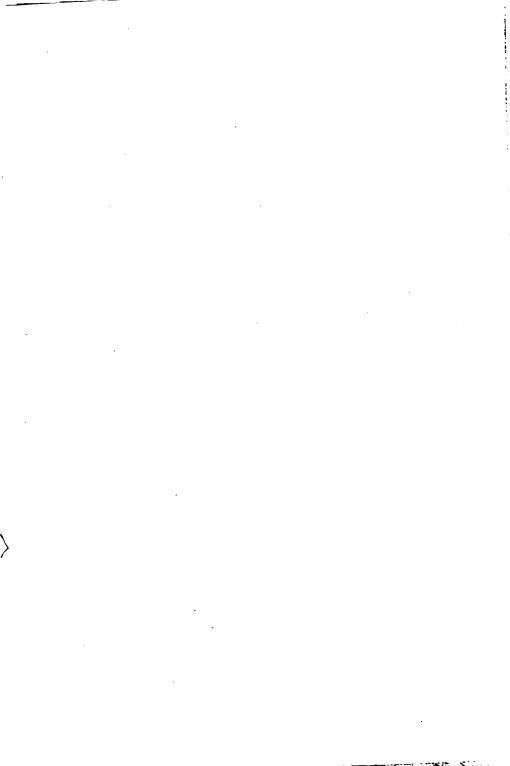

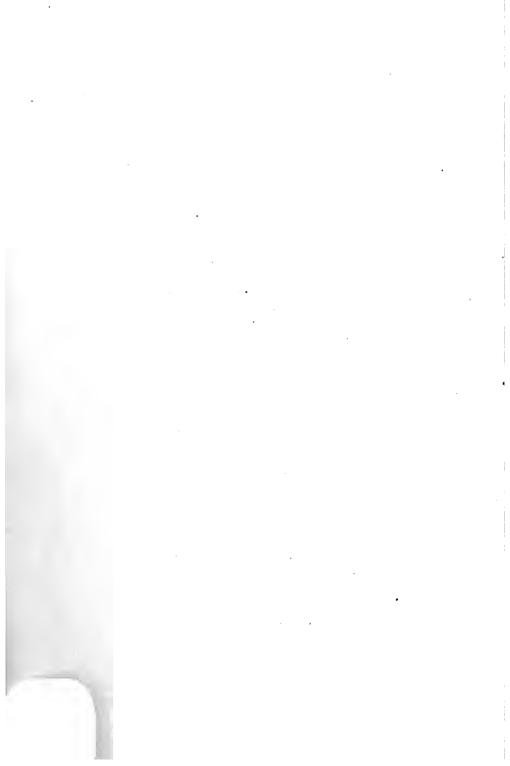

# Hermann Samuel Reimarus

unb

Johann Christian Edelmann.

### gallerie hamburgischer Theologen.

Fünfter Band.

# hermann Samuel Reimarus

unb

# Johann Christian Edelmann.

Dargestellt

bott

Carl Mönckeberg.

Prediger 3u St. Nicolai in Hamburg.

Duo, cum faciunt idem, non est idem.

- CACCACCAC

Hamburg 1867.

Suftan Chuard Rolte.

(Heroldsche Buchhandlung.)

# Hermann Samuel Reimarus

unb

# Johann Christian Edelmann.

Dargestellt

pon

Carl Mondeberg.

Prediger gu St. Nicolai in Samburg.

Duo, cum faciunt idem, non est idem.

hamburg 1867.

Suftav Eduard Rolte.

(Berold'iche Buchhandlung.) -

ho Carley 6.

BX 8080 . R45 m6 Andover - Harvard Theological Library Cambridge, Mass.

## Johannes Hermann Sievefing,

J. U. Dr. und Secretair bes hohen Senates zu hamburg,

unb

Mary Sievefing, geb. Merc.

61/11) Walder and Maria Gross-un arin

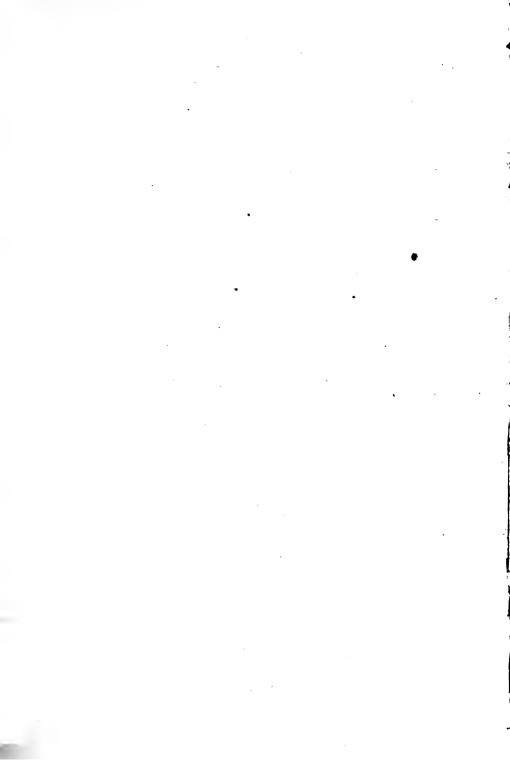

Euer Bater hat sich getrieben gefühlt, die Autobiographie seines Großvaters, Johann Albert Heinrich Reimarus, in Druck zu geben; wem lieber als Euch, Ihr lieben Ghegenossen, sollte ich das Leben seines Urgroßvaters widmen? Ein Denkmal möchte ich es bleiben lassen für Eure Kinder und vielleicht Eure Nachkommen, zum Zeugnis, daß der Familiensinn, der in Eurer Familie bei den Bätern seit Jahrhunderten geherrscht, in Eurem Kreise noch fortdauert.

Freilich weiß ich wol, wie gerade ber Mann, ben ich barzustellen unternommen, nicht von allen Euren Berwandten immer mit reiner Freude betrachtet ist, und wie gerade das Lob, das ihm in neuerer Zeit in so hohem Grade gespendet ist, Biele nur mit Schmerzen erfüllt hat. Aber das hat mich um so mehr getrieben, sein Leben tieser zu erforschen; ich hosste, die Bande, die mich an Euer Haus sessen, würden mich vor zu hartem Urtheil bewahren, wenn der Abscheu über seine Gering-

schätzung des Heiligsten mein Inneres ergreifen würde. Und ich habe wieder erfahren, wie man erst dann ein rechtes Urtheil über einen Mann erhält, wenn man ihm ins Herz zu schauen vermögend ist.

Die Persönlichkeit von Hermann Samuel Reimarus ist bis jest von Wenigen erkannt. Alle Darstellungen seines Lebens stammen aus Einer Quelle, aus dem Programm, mit dem sein Freund Johann Georg Büsch, als Rector des Gymsnasiums, zu seinem Leichenbegängnis einladen mußte. Mir haben sich neue Quellen eröffnet.

Unsere ausgezeichnete Stadtbibliothet hat mir bei der musterhaften Ordnung, die in ihr herrscht, und der liebens-würdigen Dienstfertigkeit ihrer Bibliothekare, Herrn Prosessor Betersen, Herren Dr. Isler und Dr. Klose, nicht nur fast alle Bücher geboten, deren ich bedurfte, sondern sie hat mich in der reichen Sammlung gesehrter Briefe, die der Prosessor 30=

hann Christoph Wolf einst erhielt, eine Reihe eigenhändiger Briefe finden lassen, welche unser Reimarus an seinen früheren Lehrer geschrieben.

In unserm Ministerial=Archiv entbeckte ich zwei bicke Bos lumina mit dem Titel: "Acta scholastica", in welchen die Protokolle des Scholarchats mit den Acten aus der Zeit, in welcher Reimarus Professor am Gymnassum war, sich befanden.

Endlich, als meine Arbeit schon bem Abschluß nahe war, bffnetest Du selbst, lieber Hermann, mir ben Zugang zu einer Kiste alter Familienpapiere, welche sich unerwartet auf bem Boben eines kürzlich verstorbenen Freundes gefunden, und beren Benutzung mir durch die Freundlichkeit unsers Freundes, Herrn Archivarius Dr. Beneke, so sehr erleichtert ward.

Ich habe nicht laffen konnen, bas Lebensbild von Ebelsmann hinzuzufügen, weil es mir, als ein Gegenstück, zur rechten Beurtheilung wie zum Berständnis unsers Reimarus zu

bienen schien. Zwar habe ich für letteres nicht viele neue Quellen gefunden, aber die Durchsicht aller Schriften von Edel=mann, — und viele berselben sinden sich mit eigenhändigen Anmerkungen des Verfassers auf unserer Stadtbibliothek — hat mich doch Manches, was in der von Herrn Dr. Klose heraus=gegebenen "Selbstbiographie Edelmann's" steht, deutlicher verstehen lassen.

So möchte ich benn, daß diese Lebensbilder Euch eben solche Freude machen beim Lesen, wie mir heim Entwersen, und daß sie dienen mögen, die für die Kirche so wichtige und doch noch lange nicht genug ersorschte Beit auszuklären, in der Hermann Samuel Reimarus lebte. Gott segne sein Andenken!

Hamburg, am 21. Juni 1867, bem Tage ber Geburt Eures Hermann.

C. Mondeberg.

# Inhalt.

### Hermann Samuel Meimarus.

| Erstes Capitel: Hamburgs kirchliche Stellung zur Zeit bes Auftretens<br>von Reimarus im Jahre 1727. Das hamburgische Gym-<br>nasium. Johann Albert Fabricius. Michael Richen. Jo-                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| haun Christoph Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                               | ©. 1           |
| Bweites Capitel: Reimarus' Geburt und Jugendbilbung. Seine<br>Reisen und Promotion in Wittenberg. Stand ber Philo-<br>sophie in jener Zeit: Leibnit. Wolff                                                                                                                                        | <b>S.</b> 13   |
| Prittes Capitel: Reimarus beginnt feine Borlefungen in Wittenberg; wirb Rector in Wismar; Professor am Gymnastum in                                                                                                                                                                               |                |
| Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.29</b>    |
| Viertes Capitel: Reimarus' häusliches Leben; Berhältnis zu Fabricins und Broces                                                                                                                                                                                                                   | <b>S.</b> 36   |
| sünstes Capitel: Reimarus' Wirksamkeit und Schriften, als Professor am Ghmnasium. Das Leben des Fabricius. Die Ausgabe des Dio-Casssus. Sebastian Edzardi. Christian Wolff, der Philosoph. Probst Reinbect. Senior Palm und Wagner. Prediger Mushard. Die Wertheimer Bibel. Ebelmann.             |                |
| Entstehung bes Rationalismus Bechstes Capitel: Die hamburgischen Catechismen. Die wolfenblittler                                                                                                                                                                                                  |                |
| Fragmente. Der theologische Standpunkt von Reimarus Siebentes Capitel: Die größeren beutschen Schriften von Reimarus: "Bon den vornehmften Wahrheiten der natürlichen Religion", "Ueber die Triebe der Thiere", "Die Bernunftlehre". Die berliner Briefe ilber die neueste Litteratur. Moses Men- | ©. 66          |
| delssohn                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>©.</b> 88   |
| Achtes Capitel: Der Streit bes Reimarns mit bem Rector bes 30-<br>hanneums J. Samuel Müller. Johann Sibner. Bafebow.                                                                                                                                                                              | •              |
| Leffing. Joh. Andreas Cramer                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>S</b> . 105 |

| Neuntes Capitel: Die Apologie ober Schutsschrift für bie vernünftigen                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Berehrer Gottes. Ehrenbezeugungen, die Reimarus em-                                                          |       |
| pfangen. Seine Familienverhältnisse im Alter. Seine                                                          | 440   |
| Baterlandsliebe. Sein Ende am 1. März 1768                                                                   | . 118 |
|                                                                                                              |       |
| Johann Christian Edelmann.                                                                                   |       |
| Erftes Capitel: Edelmann's Geburt, Schuljahre. Seine Studien in                                              |       |
| Jena. Hauslehrerleben in Defterreich. Brodes. Budbeus. S.                                                    | . 129 |
| Imeites Capitel: Rudfehr nach Sachsen. Neigung zum Pietismus.                                                |       |
| Zweifel an ber Rindertaufe. Graf von Zinzendorf in herrn-                                                    |       |
| hut. Die Gichtelianer in Dresben. "Die Unichulbigen                                                          | 104   |
| Bahrheiten . Dippel                                                                                          | 134   |
| Prittes Capitel: Die Berleburger Bibel. Die Separatiften in Frank-                                           |       |
| furt und Berleburg. J. Friedr. Rock. Die Wertheimer<br>Bibel. Reise nach Berlin. König Friedrich Wilhelm von |       |
| Preußen. Spinoza. Stellung zu Leibnitz und Wolff. "Die                                                       |       |
| Göttlichkeit ber Bernunft Mofes mit aufgebecktem An-                                                         |       |
| geficht+ S.                                                                                                  | 143   |
| Viertes Capitel: Abreife von Berleburg. In Dachenburg. "Begierbe                                             |       |
| nach der vernünftigen, lauteren Milch." Ebelmann in                                                          |       |
| Neuwied. Edelmann's "Glaubensbekenntnis" S.                                                                  | 165   |
| sünftes Capitel: Ebelmann sucht einen Wohnort in Liebenburg, Braun-                                          |       |
| schweig, Hamburg, Mtona. "Das Evangelium St. haren-                                                          |       |
| berg." Ebelmann in Berlin. Streit mit Propft Silfs-<br>milch. Rücklehr nach Altona. Der Senior Wagner. Hof-  |       |
| prediger Sack in Berlin. Professor Walch in Jena. Pastor                                                     |       |
| Schlosser in hamburg. "Epistel an Parenberg" S                                                               | 174   |
| Sechftes Capitel: Ebelmann in Berlin unter Friedrich II. Reife nach                                          |       |
| Samburg. Die hamburgifche gelehrte Zeitung. Ebelmann                                                         |       |
| und Baftor Neumeister. Seine Schrifien werben verbrannt.                                                     |       |
| Rildfehr nach Berlin. Umgang mit Sulzer, Mendelssohn,                                                        |       |
| Leffing. Die Gefellichaft ber Freigeister. Barenne's                                                         |       |
| Examen de la Religion. Biberlegung von Bagner's                                                              | 104   |
| Schrift. Letzte Schriften. Sein Ende am 15. Februar 1767 S.                                                  | 104   |

### Erstes Capitel.

hamburg's firchliche Stellung zur Zeit des Auftretens von Reimarus im 3. 1727. — Das hamburgische Gymnasium. — Johann Albert Fabricius, Michael Richen, Johann Christoph Wolf.

Eine Zeit gewaltiger Bewegung war für Hamburg vorüber: Der Streit um die Oberherrschaft, der zwischen dem Rath und der Bürgerschaft Jahrhunderte hindurch gedauert hatte, war endlich durch die Dazwischenkunft einer kaiserlichen Commission unter dem Grafen von Schöndorn auf eine bewunderungswürdige Weise zu Ende gebracht; die Herrschaft der Geistlichseit (des Ministeriums des Göttlichen Wortes, wie dieselbige genannt wurde,) in der Kirche war gebrochen; der Pastor zu St. Petri, Dr. Krumbholk, hatte sein hitziges Streben, die Kirche vom Staate zu trennen, im finstern Kerker in Hameln dis an seinen Tod, 19 Jahre hindurch, büßen müssen; das harte "Priester-Reglement", durch welches die kaiserliche Commission dem zügellosen Misstrauch des geistlichen Strasamtes unter Androhung der härtesten Strasen wehren wollte, war freilich vom Senat noch nicht publicirt, aber hing, wie das Schwert des Damotles, über dem Haupte der Geistlichen.

Das gesammte Ministerium hatte sich vereint, sich nie nuter bies Reglement zu fügen; noch vier Jahre, nachdem dasselbe versertigt war, unterschrieb Erdmann Neumeister, als er das Pastorat zu St. Jacobi im Jahre 1715 übernahm, den Revers, durch welchen Wondeberg.

fich die Geiftlichen verbanden, es nicht anzunehmen, mit den Worten: "Und wenn ich tausend Herzen hätte, würde ich aus tausend Herzen unterschreiben, wenn ich gleich herberufen bin, nachdem diefer Revers aufgesetzt und beschlossen ist." Der Senat suchte aber die gewonnene Macht in der Kirche zu behaupten, und zwar nach Außen, wie im Er leistete fraftigen Biberstand dem Vordringen ber Annern. Römisch - Katholischen, als die Bolkswuth, durch die Machinationen der Jesuiten erregt, im Jahre 1719 die Capelle des kaiserlichen Gefandten zerftört hatte, und die Ratholiken diesen Umstand zu benuten fucten, größere Freiheiten zu erlangen. Umgekehrt verhielt er fich in den folgenden Jahren bei den ähnlichen Bestrebungen ber Calvinisten. Geangstigt burch bas ernste Mifffallen, bas ber Rönig von Preußen über das freie Auftreten des Professor Edzardi und des Paftor Neumeifter in Samburg gegen die gewaltsamen Unions-Berfuche in feinem Lande bewiesen,\*) ließ ber Senat, trot der Warnungen des Ministeriums, sich auf Concessionen ein und lockerte die Einheit der Lutherischen Gemeinde. Aber mehr noch, als durch sein Berhalten gegen die Calvinisten, ward die Anerkennung der Concorbienformel, als des reinen Befenntnisses, das im Jahrhundert der Reformation angenommen, feit 1603 als Staatsgrundgefet gegolten hatte, erschüttert durch den Unglauben, der fich in diefer Zeit in allen Ländern inmitten der Christenheit verbreitete und in Hamburg durch den weltlichen Sinn, den die Ausdehnung des Handels und die außerorbentliche Runahme bes Reichthums nährte, besonders bei den Gebilbeten Antlang fanb.

Die Niederländer, welche in Folge der Berfolgungen der Spanier, namentlich des Herzogs Alba, seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts sich in Hamburg niedergelassen, hatten nicht nur Handel und Gewerbe gehoben, Hamburgs Seehandel gegründet, sie hatten zur Bildung in den Künsten und Wissenschaften Großes

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift bes Bereins für hamburgifche Geschichte, fünfter Band, S. 213 ff. Gebaftian Cbgarbi von S. &. Mutenbecher.

beigetragen. Gerade durch die Berfolgungen ber katholischen Rirche waren auch in ihrem Baterlande die Gegenfate, nicht nur zwischen ben Protestanten und Ratholiten, sondern auch zwischen den Lutheranern und Reformirten, und bei biefen wieder zwischen ben Anhängern ber dortrechter Synode und den Remonstranten, immer schroffer Biele Gelehrte und Gebildete waren baburch mit - hervorgetreten. einem Widerwillen gegen alle bogmatische Streitigkeiten erfüllt; sie wurden gegen die Kirche und das Christenthum selbst immer gleichgultiger und wandten fich lieber bem Studium der Alten, der romischen Literatur insbesondere. zu. Die Bluthezeit der claffischen Philologie brach an, und ber Sinn für claffische Bilbung murbe burch. fie auch nach Nordbeutschland verpflanzt. Mit Staunen hörten plotlich bie hamburgischen Bürger, daß ihre von Bugenhagen gegrünbete gelehrte Schule, bas Johanneum, die ihr Ruhm gewesen war, von den kleinen Schulen in Stade, Berben und andren Orten. in benen fich Nieberlander angesiedelt hatten, verdunkelt murde. Ihre Beiftlichen auch brangen barauf, daß das Johanneum muffe erweitert Reben ber eigentlichen Sprachbilbung wollte man andere Wissenschaften getrieben sehen. Der Gebanke mar noch nicht reif. Es erforderte viele Rampfe, ehe er eine Geftalt bekam. murbe im Jahre 1613 bas Ghmnafium neben bem Johanneum eröffnet, eine Anftalt, wie fie Deutschland nicht kannte, in nieberländischen Städten aber schon im kleinen Maasstabe fich fand. Man hatte die Trefflichkeit der bisherigen Lehrart für die Entwicklung der Beiftesträfte aus Erfahrung ertannt, barum wollte man bie alte gelehrte Schule nicht aufgeben; aber man wollte ben Studirenden, ehe sie auf der Universität den eigentlichen Sachstudien sich wibmeten, also ber Theologie, ber Jurisprudenz, ber Mebicin, eine höhere miffenschaftliche Borbildung geben. Es ward das Berdienst des großen Roachim Rungius, daß er ben Gedanten, ber dem academischen Symnafium zum Grunde lag, ausbeutete. Die philologischen Wiffenicaften wurden ichon vor feinem Auftreten gepflegt; Jungius aber, indem er die Reime ausstreute, aus denen die größten natur-historiiden und mathematischen Entwickelungen hervorgegangen find, tampfte augleich für eine freie, philosophische Bildung, burch welche die verichiedenen gelehrten Renntnisse zu einer Ginheit bes Biffens erhoben werben follten. Die einzelnen philosophischen Biffenschaften mußten fich freilich noch erft bilben. Deshalb klingt es in jetiger Zeit munderbar, bag bem Professor ber Physit an unferm Symnasium auch ber Bortrag ber Boetit, dem Brofessor ber Moral auch die Beredsamfeit aufgetragen marb. Aber man fuchte allgemeine Bildung und zugleich Förberung ber einzelnen Wiffenschaften. Nach Jungius Tobe fehlte ber architektonische Beift, ber die Menge bes Stoffes, ber burch bas neuerwachte Studium ber Natur, der Mathematit, der Geschichte und bes Alterthums zusammengehäuft mar, zu verbinden und zu ordnen mußte au bem einen herrlichen Tempel ber Beisheit. Es begann die Beit ber Bolyhiftorie, ber Bielmifferei; bie Gelehrten, welche bie meisten Renntnisse fich erworben hatten, murben für die größten geachtet: am hamburgifchen Gomnafinm glanzten Johann Albert Fabricius, Michael Richen, Johann Chriftoph Bolf.

Johann Albert Fabricius mar ein Mann von Staunen erregendem Biffen. Er war in Leipzig am 11. November 1668 geboren, fammte aber aus einer holfteinischen Familie. Früh verlor er feine Eltern und widmete fich barauf mit gangem Bergen ben Wiffenschaften. Morhof's "Polyhiftor" war fein Borbild. Noch nicht 20 Jahre alt, murbe er in seiner Baterftabt Magister. Sahre 1693 wollte er eine größere Reife antreten und tam in biefer Abficht zu seinen Bermandten nach hamburg, hörte hier aber, daß fein väterliches Bermögen, auf das er gerechnet hatte, fehr zusammengeschmolzen sei. Er nahm beshalb mit Freuden das Unerbieten von bem berühmten Baftor Johann Friedrich Mager an, in fein Saus zu ziehen und feine Bibliothet zu ordnen. Maner hatte mehrere junge Theologen bei fich, die er unterrichtete und beschäftigte. Rabricius fühlte fich in feiner Stellung fehr mohl. Daper erfannte bald feinen Werth und fuchte burch ihn zu glanzen; er nahm ihn mit nach Riel, wenn er bort öffentlich bisputirte; ja, ging mit

ihm nach Schweden und stellte ihn feinen gelehrten Freunden in Upfala, selbst auch bem Könige Carl XI. vor, und bewirkte burch seinen Ginfluk, bak Kabricius am 13. Juni 1699 die Brofessur ber Beredsamteit und practischen Philosophie am hamburgischen Symnasium erhielt. Als Decan der theologischen Facultät in Riel creirte er ihn darauf zum Doctor der Theologie. Rabricius blieb immer bankbar und unterhielt mit Maner, als diefer nach Greifemalbe ging, beftandig einen Briefmechsel, wenn er gleich einen Ruf auf die Universität, den Maper an ihn ergehen ließ, nicht annahm: seine Stellung am Symnasium mar ihm zu lieb. Er legte fich mit Gifer auf die Bilbung ber Jugend. In feinem Alter pflegte er zu erzählen, daß er im ersten Jahrzehend seiner Amtsführung faft täglich 10 Stunden; im zweiten balb 10, balb 9 Borlesungen gehalten; im britten habe er nur 7 bis 8 Stunden ber Jugend widmen können; nun im vierten hatten seine Rrafte fo abgenommen, dag er fich auf 5 oder 4 Stunden beschränken musse. Dabei hatte er 1708, als fein Schwiegervater, ber Rector Johann Schult, erfrantte, die Leitung des Johanneums übernommen und vier Jahre behalten. In diefer Zeit hatte er natürlich die Zahl der Borlesungen auf dem Symnasium beschränken muffen, aber bafür die lateinischen Stilubungen der Primaner, wie der Ohmnafiaften, mit der forgfältigften Genanigfeit geleitet. Gine folche anftrengende Thätigfeit hinderte ibn nicht, eine unglaubliche Menge Bücher ber verschiedensten Urt burchzusehen, das Protocoll in der teutschübenden Gesellschaft zu übernehmen und eine bebeutende Anzahl gelehrter Schriften in Druck zu geben. An 30 größere Werke haben wir von ihm, unter benen die Bibliotheea Graeca allein 14 Bande füllt, und die Rahl der kleineren Dissertationen, Reden, Lebensbeschreibungen, sowie ber Borreben zu fremden Büchern übertrifft diese Bahl. Er arbeitete ungemein schnell; eine Schrift mar felten fertig, wenn ber Anfang in die Druckerei fam; doch mandte er vielen Fleiß auf die Berbefferung feiner Schriften, so daß die dritte oder vierte Ausgabe von einzelnen die erste bei weitem übertraf. Er felbst hatte eine bedeutende Büchersammlung von 20,000 Bänden, die nach seinem Tode in öffentlicher Auction für St. & 21,244. 14 \beta (also 8,496 \Delta) verkauft wurde; er wohnte in unmittelbarer Nähe der Stadt-Bibliothet, so daß er auch diese leicht benutzen konnte. Dabei führte er ein ruhiges, glückliches, häusliches Leben, so daß er mit seinem demüthig frommen, dankbaren Herzen nur unter Thränen die Barmherzigkeit Dessen, der ihm mehr Gutes erwiesen, als er verdiene, zu preisen vermochte.

Michael Richen ging aus einer hamburgifden Raufmannsfamilie hervor. Es war ein Glud für ihn, daß fein Bater febr wohlhabend mar; fein ichwächlicher Rörper hatte ichwerlich eine fo angestrengte Beistesarbeit gestattet, wie er fie leiftete, wenn er batte für seinen Lebensunterhalt arbeiten muffen. Im fiebenzehnten Lebensjahre ging er, 1696, von ber Prima bes Johanneums aufs Ihmnafium. Hier hielt damals gerade ber icon genannte Baftor zu St. Jacobi, Dr. Johann Friedrich Mager Borlefungen und veranftaltete, wie fein Gunftling, ber Brofeffor ber Logit und Metaphpfit Gerharb Meier, Disputationen; Richen fühlte fich fehr angezogen und blieb brei Jahre bort. Ra, ale er barauf nach Bittenberg auf bie Universität gegangen mar, behielt er eine Sehnsucht nach bem Bymnafium und tehrte nach zwei Jahren zurud, um unter den beiben Ebzardi, Beorg Elieger und Sebaftian, fowie unter Fabricins feine Studien fortzuseten. Als Johann Friedrich Mager General - Superintendent in Bommern geworden mar, rief er Richen nach Greifsmalbe, eine außerorbentliche Professur zu übernehmen. Richen marb aber burch eine fchwere Rrantheit verhindert, bem Rufe zu folgen. Rach zwei Jahren erft fühlte er fich fo geftartt, bag er es magen tonnte, eine Reise ins mittlere Deutschtand angutreten. Mitten auf biefer Reife überraschte ihn ein Brief feines Batere mit ber Angeige, bag fein alter Lehrer Berharb Meier, ber General-Superintenbent im Bremifchen geworben mar, ihn jum Rector ber gelehrten Schule in Stade vorgefchlagen habe. Er befam biefes Amt und ward in feinem 27ften Jahre, am 24. Juli 1704 (er war geboren am 1. October 1678) in basselbe eingeführt.

Doch nur acht Jahre behielt er basielbe. Er hatte bie Anstalt in Unsehn gebracht: allein der Tod seiner beiden Eltern rief ihn nach Hamburg: mabrend er dort noch war, verlor er auch seine Frau: er felbst erfrankte und, tief in feinem Bergen bekummert, legte er am 17. Mai 1713 sein Rectorat nieder. Bier Jahre lebte er darauf wieder ohne Amt: da ward er am 26. Januar 1717 jum Brofessor der Geschichte und griechischen Sprache am Ghmnasium ermählt. In biefer Stellung konnte er noch 40 Rahre ber Wiffenschaft, insbesondere aber feiner Baterftadt nüten. Richt somohl größere Berte schrieb er, als eine Menge kleinerer Abhandlungen, durch die er auf die Berfeinerung der Sitten und auf allgemeine Bilbung hinwirkte; er hatte icon 1715 mit Brodes die tentidubende Gefellicaft geftiftet, machte felbft viele Bedichte, und gab von 1724 bis 1726 eine Reitschrift "ber Patriot" zu biesem Endzwed heraus. Nachdem Richen seinen siebenzigften Geburtstag erlebt hatte, erwartete er taglich seinen Tod, doch er ward 82 Jahr alt und ftarb am 10. Mai 1761.

Johann Chriftoph Bolf endlich galt, wie Reimarus fagte, als ein Mufter für das, was ein Genie unter ber Leitung eines Fabricius werben tonne. Er tam in feinem awolften Jahre nach hamburg, als fein Bater, ber Superintenbent in Wernigerobe gemesen mar. 1695 an die Stelle von bem vertriebenen Baftor Horbius, zu St. Nicolai gemählt mar. Doch verlor er feinen Bater ichon in bemfelben Jahre. Seine Mutter lies ihn auf dem Johanneum, bis er im fechszehnten Jahre aufs Gymnafium geben tonnte. hier legte er unter Fabricius ben Brund ju feiner ungewöhnlichen Bücherkenntnis, fowie unter den beiden Ebzardi zu einer folden Befanntichaft mit ben orientalischen Sprachen, bag er, als er 1703 die Universität Wittenberg bezog, fich so in den Disputationen hervorthat, daß er ichon im folgenden Jahr Magifter werden und wieder nach einem Jahre in die philosophische Facultät als Affessor eintreten konnte. Er hatte aber auch so gearbeitet, bag felbst Rabricius ibn bat, in seinen Studien Maas zu halten, um feiner Gesundheit nicht zu schaben. 206 er Wittenberg megen bes

Ginfalles des Ronias von Schweben in Sachien verlaffen mufite, ging er in seine Baterstadt zurud. hier schrieb er, aus Dankbarfeit für Johann Friedrich Maner, eine Streitschrift gegen die Bietiften, die damals in Salle auftraten, unter bem Titel "Absurda Hallensia, gereimte und ungereimte Meinungen ber Balleschen Theologen"; ber alte Professor Lange antwortete ihm mit einem Tractate: "Gines absurden Autoris absurde Schrift". Wolf betam aber in demfelben Jahr die Stelle eines Conrectors an der gelehrten Chule in Flensburg, die unter der Leitung bes durch seine Cimbria literata berühmten Moller ftand. Allein bald fühlte er sich nicht an seinem Plate, er wurde franklich und bat um Urlaub, eine wissenschaftliche Reise zu unternehmen. Er holte seinen Bruber, Johann Chriftian, ber gerade feine Studien auf bem hamburgischen Gomnasium beendet, ab und reifte mit ihm nach Holland und England. Mit welchem Fleife er die Bibliotheten benutte, davon mag uns biefes ein Reugnis fein, daß er in Oxford täglich feche Stunden Codices abschrieb und bas in ber Winterfalte. Er machte zugleich die intereffantesten Befanntschaften und knüpfte einen Briefwechsel mit Belehrten an, den er, fo lange er tonnte, fortfette. Raum mar er im Jahre 1709 nach Flensburg gurudgetehrt, fo murbe er als außerordentlicher Professor nach Wittenberg gerufen. Er ging borthin über Berlin. Bier traf er auf ber BibRothet ben berühmten Drientaliften Mathurin Benffiere la Croze und gewann durch feine Bescheibenheit und seine Gelehrsamkeit gleich bessen Herz. Schon zwei Jahre barauf wurde er von ihm mit der Nachricht überrascht, daß er von ihm zum Mitgliede ber Academie ber Biffenschaften in Berlin vorgeschlagen, und daß Leibnit, der Gründer diefes Inftitutes, für feine Aufnahme fei, nur ber Ronig Bebenken gegen seine Ernennung habe wegen seines Aufenthaltes in Bittenberg. Diefer Anftos wurde bald gehoben. Am 12. März 1712 murbe Bolf Brofeffor ber orientalifden Sprachen am hamburgifchen Symmafinm. Wolf mar beglückt; er hielt es, wie er an La Croze fdrieb, für viel angenehmer, mit feinem theuren Rabri-

cins im Schatten einer litterarischen Muße sich zu ergöten, als auf Universitäten zu leben, die nur Rampfplate ber Gutgefinnten mit bem Neibe, einem unerträglichen Hochmuth und einer gehässigen Gefinnung feien. In feinem neuen Amte gab er fich gang bem Stubium ber Sprachen, die er lehren follte, hin. Der Bibliotheca Gracca und Latina bes Rabricius wollte er eine Bibliotheca Hebraica an die Seite feten: er begann den judischen und rabbinischen Schriftstellern nachzuspüren; eine wissenschaftliche Correspondenz zu führen mit allen ausgezeichneten Gelehrten seines Faches in Deutschland, Holland und England nicht allein, sondern auch in Frankreich, Stalien, Bolen und Schweden; er machte Reisen, selbst die Bibliotheten ju durchforschen; in Sannover entbedte er einen Fund, ber felbit bem großen Bücherkenner Leibnit, ber in ber Stadt lange gewohnt hatte, verborgen geblieben mar: es mar die Sammlung des Oberrabiners Joseph David Oppenheimer, 5000 Bande, unter biefen 2000 Manuscripte! Am 17. Juni 1715 glaubte er fich am Ende seiner mühlamen Arbeit : feine Bibliothet erschien. La Croze wünschte ihm Glud, daß er ein Werk geliefert, bei dem die Welt sich beruhigen könne; er habe nicht nur seine Borganger völlig überflüssig gemacht, sondern auch für die Zufunft einen vollständigen Apparat geliefert. Der gelehrte Montfaucon dankte ihm für die bewunderungswerthe Arbeit. bedauerte babei, daß er nur Wenige in seiner Umgebung tenne, die foldes Wert zu mürdigen wüßten. Wolf felbst konnte fich aber bei biefem Anfang nicht beruhigen : er mußte weiter forschen. und lieferte mit der Zeit noch drei eben so starke Folianten. zwischen wurde er am 29. November 1716 zum Baftor an der St. Catharinen Rirche gewählt. Er felbst mar badurch tief bewegt; er bedachte die Schwere seines Amtes bei der Berberbtheit der Sitten feiner Zeit, bei der Schwäche seiner eignen Kraft. Doch er vertrauete bem abttlichen Beiftanbe, ba er aus Erfahrung miffe, bag dieser demjenigen nicht fehle, ber in seiner Demuth Richts sich selbst. aber Gott Alles zutraue. Seine Freunde fürchteten ben groken Schaden, ben die Wiffenschaft durch seine Erhebung ins Amt eines

Baftors leiben murbe. Allein Bolf mußte auch in feiner neuen Stellung Muße zu finden, seinem wissenschaftlichen Triebe zu folgen. Noch mar feine "Sebräische Bibliothet" nicht zu Ende gebracht, als er feine Anmerkungen zu allen Büchern des Neuen Testamentes berauszugeben begann, die Curne philologicae et criticae in Novum Testamentum, in welchen er es querft unternahm (vor 3. A. Bengel und Wetstein) nach Mill's groker Bariantensammlung und ben orientalischen Uebersetzungen des griechischen Neuen Testamentes, den Text tritisch festzustellen. Zugleich erklärte er bas Griechische aus ber Sprache ber Profanscribenten; sammelte er die Auslegungen ber bebeutenbsten Borganger, prüfte fie und stellte Alles in einer Rurze ausammen, die namentlich für sene Zeit staunenerregend ift. — Gegen bas Ende feines Lebens erhielt Wolf, ber niemals Doctor ber Theologie geworden ift, ein überraschendes Zeichen der Anerkennung feiner Berbienfte. Die Universität ju Göttingen murbe gegründet; ba lies ihm ber Minifter, ber Freiherr von Munchhaufen, die erste theologische Brofessur anbieten; er gestattete ihm, jede Bedingung zu ftellen, welche er wolle, es lage ihm nur baran, burch Wolf's Namen der Facultät für die ganze Ankunft ihre Richtung zu geben. Wolf fclug das Anerbieten ab; er fchutete feine durche Alter geschwächten Kräfte vor. Er fühlte aber im Bergen fich ber Aufgabe nicht gewachsen. Er fah eine neue Zeit anbrechen. Das Auftreten ber Deisten in England batte ibn mit Schreden erfüllt; es maren unter ihnen Manner, die er perfonlich tennen gelernt hatte, mit benen er in Briefwechsel stand. Das Buch, bas Toland 1696 schon herausgegeben hatte: "Christianity not mysterious" war ihm ärger, als das allerverberblichste, das je erschienen, vorgekommen; als nun Thomas Boolfton 1728 mit feinen Differtationen hervortrat, tonnte er sein Staunen und seine Entrustung nicht unterbrücken über die gottsese und dabei seurile Frechheit, mit der er alle Wunder zu allegorificen und den Erzählungen einen mpstischen Sinn unterzulegen fuchte: er fürchtete. Boolfton werbe Toland noch überbieten. Sbenso konnte er seine Bermunderung nicht verbergen über die Art.

wie der ercentrische William Whiston, mit dem er versonlich bekannt geworden war, den Text des Reuen Testamentes zu behandeln wagte und über die Frechheit, mit der er mit seinen Arianischen Anfichten so offen herauskam; es war ihm eine nicht geringe Freude, daß ber gelehrte Grabe ihm nach Saufe leuchtete. Er traf in biefen Anfichten mit La Croze zusammen. Whifton, schrieb diefer ihm, hat mir auch ein Eremplar feines Buches .. Anthentie and Records" geschickt. Ich habe mich bedankt, aber ihm meine Meinung nicht verhehlt. Ich bitte Dich. was wollen diese Menschen? die apocryphischen Fabeln, welche alle Kirchen mit Recht verworfen haben, ben canonischen Büchern gleichstellen? Es ift entfetlich, mas fie ausbrüten! Sie erinnern an die ungludfeligen und thörichten Bemühungen des Toland in Bezug auf Barnabas! - Der leicht bewegliche La Croze war mit feinem frangösischen Blute immer hitziger, als unser Wolf. Bei einem andern Borfall ichrieb er diesem: "Erell (ber Socinianer) hat mir neulich geschrieben und mich gefragt, was ich von seiner gefährlichen Schrift halte. Es war mir unerträglich, daß ber Menich fich mit bem, was ihm zur Schmach gereicht, noch brüften konnte. Darum werbe ich ihm nicht antworten, ober turz schreiben, daß ich seine bosen Reden gar nicht billige. Ich febe freilich schon voraus, was er thun wird; aber weil er Lobfprliche haben will, mag er fich ber Schmach rühmen, die er bei mir gefunden hat! Ich bin frei von aller Intolerang: aber folche Menschen, die nichts anders wollen, als die reine Lehre des Evangeliums untergraben und Dogmen, die selbst Muhamed nicht billigen konnte, einführen, bie tann ich nicht bulben." Bolf bagegen tonnte bem Crell zu Billen fein, als Crell ihn bat, ihm den Cober nachzumeisen, in welchem Joh. 1, 1 geschrieben stehe: "Et Dei erat verbum", und hinzusette, er hoffe nicht, daß seine Orthodoxie ihn hindern werbe, dem Heterodoxen eine Antwort zu senden. Er mar, wie La Croze bei einem andern Fall voraussette, von ber Bitterleit des theologischen Saffes, welcher bem Reumeister und Edzardi so viele Keinde mache, frei: allein er blieb immer ftrenge bei seinem Lutherischen Bekenntniß und ftand in allen Streitig-

feiten fest auf Meumeifter's Seite. Doch freilich ein Führer gu fein in so geiftig bewegter Zeit, an die Spite treten zu durfen der neu zu gründenden Hochschule, bas traute er sich nicht zu. - In feinen letten Jahren beschäftigte er fich mit der Berausgabe von " Lundius Subifchen Alterthumern", mit bem Ordnen feines großen gelehrten Briefwechsels und mit einer Sammlung ber lateinischen Briefe Luther's, Lettere Arbeit fonnte er nicht vollenden. führte er immer ein reiches inneres Leben. Rührend find feine Briefe an La Croze, als biefer, ichon früher, als fein Freund, an Altersschwäche zu leiden begann. Er bat ihn herzlich, sich boch an die Beichwerben zu gewöhnen, bamit er fich als Chrift bewähre und die "3ch erflehe," fchreibt er ihm, Geduld der Rinder Gottes zeige. "Deinem Bunfche gemäß, täglich für Dich in meinem Gebete die Beständigkeit des Glaubens und bitte Gott por Allem barum, daß Er Dir boch bie Gnade widerfahren laffe, ben Glauben an unfern herrn Resum Christum, ben Du als ben einzigen Urheber Deines Beils ja anbeteft, in Deinen Leiden bestätigen und beständig beweisen Als Wolf zuerst einen Brief erhielt, der nicht von au können." La Croze's eigner Sand gefchrieben mar, fchrieb er ihm: "Du weißt, daß wir das, was keine menschliche Hülfe mehr uns abnehmen kann. burch den Trost uns müffen zu erleichtern suchen, daß Gott Alles lindert, und durch das Streben, durch Seines Geistes Unade in Gebuld Alles zu überwinden in der festen Zuversicht, daß Er uns nicht versuchen läßt über unfer Bermögen. Ich bitte Gott vom Herzen, bag Er Dir bas gelingen laffe burch Chriftum Jefum, unfern Berrn." La Croze entichlief am 21. Marz 1739; Bolf folgte ihm schon am 29. Juli desselben Jahres. Wolf war immer unverheirathet geblieben und hatte mit seinem Bruder und seiner Schwester zusammen gewohnt. Seine Bibliothet wie seine Brieffammlung vermachte er ber Stadtbibliothet: boch follte fein Brnder fie bis an seinen Tod beauffichtigen: den größten Theil seines Bermogens bestimmte er für milbe Zwecke, Stipendien von Studirenden u. dal.

### Bweites Capitel.

Reimarus' Geburt und Jugendbildung. Seine Reisen und Promotion in Wittenberg. Stand der Philosophie in jener Zeit: Leibnis. Wolff.

Im Jahre 1688 fam ein Studiosus theologiae von Riel nach hamburg, hier die Stelle eines hauslehrers beim Senator Schafhaufen anzunehmen, und deffen Cohn mit bem jungen Barthold Beinrich Brodes zu unterrichten. Ricolaus Reimarus, fo hies diefer neue Informator, stammte aus einer in Bommern, Medlenburg, Solftein und Schleswig weit verzweigten Familie; er felbst mar ber Sohn eines Baftors in Stolzenburg bei Stettin. Bei vieler Belehrsamfeit entwickelte er balb eine voraugliche Gabe au unterrichten ; jugleich zeigte er eine Beinheit in feinem Betragen bei einer ungewöhnlichen Grazie bes Ausbruck. feine Böglinge heranwuchsen, erhielt er beshalb bald eine Anftellung als Lehrer an ber gelehrten Schule, bem Johanneum, und ward, weil er fich auch in gefelligen Rreifen frei zu bewegen mußte, febr beliebt; er gewann bas Berg einer Tochter aus einer ber ersten Familien, Johanna Wetten, und erhielt biefe gut Frau. 22. December 1694 mard ihm ein Sohn geboren, unfer Bermann Samuel. Es ward für diefen von Bedeutung, daß er fcon früh mit ben Sohnen ber angesehenften Familien aufwuchs und einen gebilbeten Umgang genog. Er wurde nach ben Lehrfaten bes driftlichen, evangelifden Glaubens angeführt und glaubte

auch, wie er felbit ichreibt, als ein Anabe, alle Artitel feines Catechismus aus gangem Bergen. "Wie ich nun die Jahre erreichte, fährt Reimarus fort, ba man anfängt bie Bedachtnis-Formeln mit Ueberlegung zu bedenken, da gewöhnte ich mich allmälig auf bie Sachen und ihren Ausammenhang mehr, als auf die Worte gu feben. Ich befam nun erft rechten Berftand von der Beileordnung, welche ich gelernt hatte. Meine Eltern hatten mich ber Theologie und dem Predigtamt gewidmet; ich lernte also nebst dem Latein auch etwas Griechisch und Bebräisch, und machte mich mit ben Sprüchen ber Bibel, Die jum Beweife bes Lebr-Spftems bienten, in ber Grundsprache befannt." Sein Bater hatte ihn früh ins Johanneum aufnehmen laffen. In biefem herrichte aber noch die alte Ordnung, daß jeder Lehrer feine eigne Claffe hatte, in ber er ben gangen Unterricht ertheilte und von der er feine Ginnahme befam. Es war natürlich. bak jeber feine Schüler fo lange er konnte in feiner Rlaffe behielt; und bamit bas recht lange anging, neben feiner Rlaffe in feinem Saufe Privatunterricht in den Stunden, welche ber öffentliche Unterricht gestattete, ertheilte. Ricolaus Reimarus trieb es besonders ftart mit den Brivatstunden und mard beshalb oft bei dem Scholarchat verklagt; feinen Sohn lies er aus seiner Quarta gar nicht heraus, bis ber Rector Schulte 1708 abbantte, und Fabricius Rector murbe. Diefer nahm ben vierzehnjährigen Bermann Samuel in Brima auf und entlies ihn nach zwei Rabren aufs Somnasium. Er blieb auch bier zuerst fein Sauptlebrer; ber Unterricht in den orientalifden Sprachen von ben beiden Ebgardi tam bagu, am meiften gog ben Jüngling aber Rohann Chriftoph Wolf an. "Miemals wird, fdrieb unfer Reimarus noch breifig Jahr fpater an diefen, die liebliche Erinnerung jener Zeit, in der Du mir ein fo treuer und geschickter Führer bei meinen Studien warest und meine Gedanken zuerst auf die academische Laufbahn richteteft, mir aus bem Gebachtnis schwinden. Riemals werbe ich Dein Beispiel, Deine Rathschläge, Deine Empfehlungen vergeffen, und wie viel fie mir genütt haben." - 3m

ř

August 1713 beging bas Gomnafinm fein bundertjähriges Jubiläum; bas mar bie Beranlaffung für Reimarus jum erften Male aufzutreten. Sieben Somnafiaften hielten Reben gum Preife bes Somnafiums: Reimarus mar berufen, bas lob ber Batrone der Anftalt zu erheben. - Oftern barauf verlies er, nach vieriährigem Aufenthalt, bas Ghmngfium. Er hatte fich bort an einen Rüngling angeschlossen, ber späterbin fich um feine Baterstadt fehr verbient gemacht hat. Es mar Johann Julius Gurland, ber fpater als Sondicus Samburg 24 mal bei fremden Sofen, beim Bergoge von Bolfenbüttel, wie beim Ronige von Sannover, beim Ronige von Danemart, von Breugen und von England vertrat, in allen Berhaltniffen fich ebenfo gefchict, wie gewandt bewies, vom Raifer Frang L. wie von der Raiferin Maria Theresia ein Gnadenkettlein empfing, dabei überall, wohin er tam, mit den berühmtesten Gelehrten in Berbindung trat und burch feinen Geift und fein Biffen Aufmerffamkeit erregte. Reimarus felbit ichilberte ihn fpater in ber Lebensbeschreibung. bie er von ihm machte, ale einen geiftig bochft begabten Rüngling voll Boefie und natürlicher Beredsamkeit, babei wohlgestaltet, von ftarten Musteln und großer Gelentigfeit. Urme hatte er, nach feiner Befdreibung, gleich einem Athleten; benn die Rraft, die er von Ratur hatte, ftartte er burch die Uebung friegerifcher Runfte. Ru allen Leibebübungen geschickt, übte er außer ben gewöhnlichen Tanzen die Tanze, welche die Römer zu ihrer Kriegsübung anzuwenden pflegten. 3ch habe gesehen, fahrt er fort, wie er mit unglaublicher Schnelligkeit von einem niedrigen Ort auf einen hoben fich hinaufschwang, bann, wie im Fluge, hinabsprang, über Alles, was im Bege ftand, Gegenftande, die ihm bis an die Schultern reichten, wegfette. Leicht murbe es ihm, in ber Reitbahn bem Pferbe von hinten bis in den Sattel ju fpringen, und bann wieder fich schnell zu erheben und über den Roof wegauseten. Mit eignen Augen habe ich ihn bann wieder die Baffen aufe geschicktefte führ ren, die geschickteften Runftgriffe und munderbarften Lagen anwenden sehen. So lies er keine Runft unversucht, nein, so zeichnete er sich in jeder, die er versuchte, aus."

Mit biefem Ibeal eines Junglings ging Reimarus nach Bena auf die Universität. Der Professor Bolf hatte ihnen ein Empfehlungeschreiben an den berühmten Theologen Buddeus mitgegeben, und diefer dankte Wolf icon am 7. Mai 1714 für die Befanntschaft diefer ausgezeichneten jungen Leute. Reimarus murde auch mit Dang befannt, bem "summus praecepter Hebraesphilorum", wie er genannt murde; ber zu fagen pflegte, Luther habe nicht fo viel Bebraifch verftanden, wie ein Schüler, ber bei ihm Grammatit gehört. Reimarus ergablt von ihm, dag er felbst ihn einmal gefragt, wie man am leichtesten schnelle Forts fcritte in ber Erlernung ber morgenländischen Sprachen machen könne, da habe er ihm die Antwort wiederholt, welche er auf diefelbe Frage von Endras Edgardi erhalten: "Erftlich: Lies! ameitens: Lies! brittens: Lies!" - Doch trot biefer Lehrer wollte es unferm Reimarus auf ber Universität nicht gefallen. "Deine philosophischen Borlefungen, schrieb er schon im Juli an Bolf, find mir fo im Bedachtnis, daß mir alle, bie ich hier hore, Etel erregen. Die meiften Professoren bier dictiren bas Lateinische aus ihren heften, wie Bubbeus, und überseten es bann ins Deutsche! Das mag wohl nothwendig fein um der Schwächlinge willen, die aus den benachbarten Orten hieherkommen, aber das bin ich gang anders gewohnt! Bubbeus lieft Rirchengeschichte, Dang Rabbinifch, bei Roffins bore ich in Thetleis".

Wolf rieth ihm, wenn ihm die philosophischen Collegien nicht zusagten, aus den Schriften der ausgezeichnetsten Philosophen selbst Philosophie zu studiren. Reimarus befolgte den Rath und spürte bald einen gewaltigen Umschwung seiner Denkungsart. Er hatte sich auch an den großen Philosogen Johann Mathias Gesner angeschlossen und war von diesem schon im Sommer 1714 aufs Ratheder gelassen, um unter seinem Präsidium eine Dissertation über den Lucian zu vertheidigen. Allein im Januar

bes folgenden Sahres vertraute er feinem alten Lehrer an, er habe foeben der Bromotion von zwölf Magistri beigewohnt, er glaube aber nicht, daß a fich je zu einer folchen Karce verstehen werde. Er halte fich überhaupt nicht zu einem Lehrer berufen, der den ganzen Tag Stunden geben muffe; bazu fei eine ftarte Bruft nothwendig. welche ihm von Jugend auf gefehlt habe. Und, fuhr er fort, um Dir die Wahrheit zu fagen, es scheint mir doch Bieles von dem. was diejenigen, welche fich bem bagu gehörigen Studium widmen, 2. B. mas Antiquitäten und Kritif betrifft, nicht entbehren zu dürfen glauben, gar zu lächerlich und mehr zur Oftentation, ale gum wahren Nugen zu dienen. Und wenn ich auch vor den Wiffenschaften die höchste Achtung habe, so weiß ich doch nicht, woher es fommt, bag ich viel mehr, ale früher, feitdem ich bei Bubbeus Moral höre, ein Grauen vor folden Dingen, die nichte, ale einen Schein bieten, empfinde." - Wolf fühlte fich gewiß durch bies Beftandnis verlett; benn ber Schuler lentte in feinem nachften Briefe vom 21. Marg ein, und fchrieb ihm, nachdem er ihm gebankt, daß er feine Offenheit mit folder Gute aufgenommen und feinem Studium eine fo eingebende Sorge widme, er fonne ihm in Wahrheit versichern, daß er vor einer gefunden Philologie niemals abgeschreckt fei, auch dies Studium, fo lange es in feinen Grenzen bleibe, niemals verachtet habe. Er fei auch weit entfernt. fich einzubilden, daß er nicht noch Bieles lernen muffe, mas ihm für die höheren Studien, für welche diese ihm den Zugang eröffnen, nothwendig fei. Er bekenne fich jum großen Dank gegen feinen Bater, wie gegen Wolf und Fabricius, welche ihm die Belegenheit dazu geboten, wie den Antrieb gegeben, verpflichtet. Ans bem Grunde habe er auch das gange Jahr hindurch das alte und bas neue Testament, wie die Schriftsteller, welche die Kritit geübt, Glaffins, Pfeiffer, ja, die Rabbinen getrieben; fürglich auch wieber Chalbaifch und Sprifch angefangen. Wenn er die Rritif eitel genannt, fo fei bas, er gebe es gern zu, ein falfcher Ausbruck gemefen. Er habe mehr Diejenigen im Ange gehabt, welche jett Mondeberg.

Rritit trieben, ale bie Rritit felbft. Er fei ber Anficht, bag es für ihn perfonlich, nachdem ichon vor ihm fo viele Belehrte die Rritif geubt und mas nur zum Ruten und zur Beredlung bes menichlichen Geschlechtes bienen tonne, herausgebracht, burchaus vergeblich fein würde, wenn er fich allein biefen Studien hingeben würde, wie er ja an Denjenigen fabe, die bies thaten, die nothwendiger Weise bahin famen, baf fie fich um Bagatellen fummerten, welche nur zur Rurzweil dienten oder bagu, ihnen felbst lob zu bereiten. Cbenfo fei es mit ben Antiquitaten. Gin Belehrter thue in ber That doch nichts Grokes, wenn er z. B. die Mufit ber Alten. ober ihre Mobilien, die Sausgerathe ber früheren Zeit, wenn auch mit ber größten Sorgfalt und Lebendigkeit barftelle und barin feinen Lebensberuf fande. Er wolle dies indeffen nicht in Bezug auf die heiligen Schriften gefagt haben. Mus Bubbei Sittenlehre habe er jedoch gelernt, daß Wahrheiten erkennen zu wollen, die nicht die Ertenntnis und Berehrung ber Tugend fordern, nichts als Gitelfeit fei.

Im September 1716 bat Reimarus Wolf um Empfehlungsbriefe nach Wittenberg, wurde barauf am 8. October ins Album der dortigen Universität eingetragen und erhielt schon am 17ten den Grad eines Magister der Philosophie. Nun fing er an, hier häusig Disputationen zu halten und für diese Abhandlungen über den Unterschied der Bedeutung von einzelnen hebräischen Wörtern drucken zu lassen, und im November 1719 ward er in Folge einer Abhandlung über den "Machiavellismus vor Machiavel" Beisitzer der philosophischen Facultät.

Er erhielt balb barauf Erlaubnis, eine wissenschaftliche Reise zu unternehmen und wollte den Winter hindurch sich im Kreise seine Familie bazu rüsten; boch ein schmerzlicher Berlust verleidete ihm seine Freude. Seine Schwester Agathe, die nur zwei Jahr älter war, als er, war mit dem Compastor Ernst Hinrich Schultze in Altona glücklich verheirathet; sie erkrankte und verschied am 5. Februar 1720. Dem Bater war es ein Trost, weil ein Zeug-

9. Military and the Committee of the Com

nis ihrer Gefinnung, daß fie fich felbit gum Text ber Leichenrede bas Wort des Siob gewählt hatte: 3ch weiß, daß mein Erlöfer Um 4. Mai trat Reimarus feine Reise an. Er folgte bem Beisviel feines Lehrere Wolf und ging zuerft nach Solland. Um langften hielt er fich in Lepben auf, flagte aber febr über die Schwierigkeiten, die man ihm über die Benutung ber Sandschriften machte. Länger, ale er gehofft, murde er burch bie Berausgabe ber Schrift "Ueber das Schickfal" von Georgius Ge= miftus Pletho, ber im 15ten Jahrhundert zur Wiederbelebung bes Studiums des claffifchen Alterthums, namentlich ber platoniichen Philosophie, viel beigetragen hatte\*), aufgehalten; aber er hatte auch die Freude, daß Fabricius ihm eine Borrede gur Empfehs lung fdrieb. \*\*) Ende Juni fette er feine Reife fort nach England, hielt fich bort langere Zeit in London und Oxford auf und kehrte bann über Holland nach Hamburg gurud. Ru Oftern 1722 trat er in die Bahl der Adjuncten in der wittenberger phi= losophischen Facultät mirtlich ein.

Es war gerade ein höchst wichtiger Zeitpunkt in Hinsicht auf das geistige Leben in Deutschland, als Reimarus zuerst als Lehrer auf der Academie auftreten sollte. Es ging das Bewußtsein auf, daß die Wissenschaft nicht bloß im Wissen, sondern vor Allem im Denken, nicht in einer Fülle todter Kenntnisse, sondern im Erfassen und Begreisen des Zusammenhanges der Dinge bestehe. Die Zeit der Polyhistorie ging zu Ende. Freilich schon seit Ansang des 17ten Jahrhunderts hatte die Philosophie durch die großen Fortschritte der Naturwissenschaften einen Umschwung erlitten, aber Cartesius erst war es, der ihr eine neue Gestalt und bei allen Gebildeten Anerkennung verschaffte. Nach langem Zweiseln, das ihm die Erforschung der Natur erregte, war er zu

<sup>\*)</sup> S. Auguft Bauli: Real - Enchclopabie ber claffifchen Litteratur. Th. 3. S. 769.

<sup>\*\*)</sup> De vita et scriptis Fabricii comment p. 200.

ber Ueberzeugung gefommen, daß er boch wenigftens gewiß wiffe, bak er lebe. "Ich bente, barum lebe ich!" bas mar ber berühmte Sat, auf ben er feine Philosophie grundete. In England und in Frankreich führte feine Philosophie, befonders burch John Lode, zum Senfugliemus. Man meinte, ber Menich tonne nur bas ertennen, mas er burch bie Ginne erfahre: aus ben finnlichen Empfindungen und den Reflexionen, welche durch diefe erwedt würden, entsprüngen allein Begriffe von ben Dingen. Es ist nicht schwer zu faffen, daß darans ein Leugnen alles Wunderbaren, eine Sinneigung beshalb zum Socinianismus hervorging. Locke murbe ber Bater der Freidenker, ber Deiften, von denen wir gehört haben. In Deutschland, wie in ben Niederlanden, hatte die Philosophie einen andern Erfolg. Zwei berühmte Philosophen gingen aus der Schule des Cartefius hervor. Spinoza und Leibnit. Beide nahmen, wie Cartefius, angeborne Ideen an, welche Locke leugnete: Ibeen, die aus ber Seele felbft hervortommen, nicht als entwickelte Bedanken, fertige Gage, fondern als virtuelle Erkenntniffe, die den Samen der emigen Wahrheiten in fich tragen, zugleich aber burch sich felbst einleuchtend sind. Zu diesen notiones communes rechnet Spinoga, wie Cartefius felbit, ben Begriff Gottes. Darum galten beiben die Beweise für bas Dafein Gottes wenig. Cartefius lies den ontologischen Beweis des Erzbischof An = felm gelten, baf Gott nothwendig ba fein muffe, weil man die Idee eines volltommnen Wefens habe, jur Bolltommenheit aber nothwendig bas Dafein gebore. Aber Leibnit zeigte, wie baraus, bag man voraussete, Gott ober ein volltommenftes Wefen sei möglich, noch gar nicht die Nothwendigkeit, daß ein folches wirklich eriftire, folge. Spinoza's großartig falter Berftanb fuchte gleich bie lette Urfache aller Dinge und fieht fie allein in Gott, in bem Unendlichen, das alles Endliche umfassen muß; Gott ift die Gubftanz, welche allem Dafein zum Grunde liegt, und welche, als ber tieffte Grund aller Dinge, in allen Dingen ift und bleibt, ohne welche tein Ding gebacht und begriffen werden tann. Diefen Gott

will er erkennen, im Lichte ber Emigkeit anbliden; aber indem er fich fo in Gott verfentt, verfdwindet ihm die Welt. "Es fann nur Ein Ding geben, behaupte ich, schreibt er, Richts ift außer Gott, aber der Gine Gott umichlieft alles nothwendige Sein; alle befonderen Dinge find nur Affectionen biefes Seins, die fich ju Gott verhalten, wie der Tropfen jum Ocean, wie bei einer Ban-Flote bie verschiedenen Tone zu bem einen Luftzuge, der bas gesammte Motenfpiel burchbringt." Gott ift die in allen natürlichen Dingen mirfende Urfache, und fo, ale die Natur ju betrachten; die Belt ift also die nothwendige Wirfung der göttlichen Natur. Gott muß emig schaffen; in den einzelnen Wefen ift Nichts ewig, Richts felbstftanbig. Nach bem flüchtigen Augenblic bes Dafeins fehren bie Dinge, ale die Modi, in die Substang gurud, die Eremplare in Die Gattung, die Geifter in die Weltfeele; fie leben nur, um gu fterben; fie fühlen, benten nur, um in bas Emige fich aufzulöfen. Gott ichafft nicht die Welt um eines Zwedes willen; Zwedursachen hielt icon Carte fius für Ginbildungen bes beschränften Menfchenverstandes, welche mit ber Bolltommenheit Gottes nicht ftimmten; benn, wenn Gott wirflich um eines Zweckes willen etwas thue, fo muffe er nothwendig etwas verlangen, was er entbehre, mare also nicht vollfommen. - Spinoza tam fo, indem er von ber Ibee Gottes ausging, jum Pantheismus. Leibnit ging von ber Belt Bedes Ding, fagt er, muß nothwendig feinen gureichenden Grund haben; ba nun tein Ding burch fich felbst begründet ift, muß es einen Urheber aller Dinge geben, welcher nicht von einem Andern abhängt, fondern durch fich felbst begründet ift. Gine vollfommne Erfenntnie halt Leibnit, wie Cartefius, gegenwartig wenigstens, nicht möglich; noch muffen wir uns mit ber Erfahrung begnügen; aber die emigen Wahrheiten in uns werden burch Gründe ber Bernunft beglaubigt. Gin gureichender Grund für bas Dafein ber zufälligen Dinge kann nach biefer nur in Gott fein, in einem volltommenen Wefen; ebenfo ber Grund ber Ordnung ber Dinge in ber Welt in der vom Schöpfer praftabilirten (vorher festgefesten)

Sarmonie. Die Schöpfung ift ein Act ber Freiheit Gottes: Gott felbst ift die Ur-Substang, aus ihm geben die einzelnen Geschöpfe alle durch Rulgurationen hervor. Die Substanz ift, nach Leibnitens Auffassung, bem Raum nicht unterworfen, ohne alle Ausbehnung, sondern nur der Bedante, der dem Rorper eigenthumlich ift, die innere thätige Rraft, das Bewegende, Formbilbende in ben Rörpern, das einzig Bahte, Reale, gegen das alles Andere nur Erfcheinung ift. Jebe einzelne Substanz mußte eigentlich, weil fie von Gott ausgeht, volltommen fein; aber weil Gott, als bas höchfte Wefen, allein unbefchrankt ift, beshalb muß boch jebe Gubftant, die von Gott ausgegangen ift, unpollfommen fein, weil befcrantt. Alle biefe einzelnen fleinen Substanzen murden nun eingeln, nebeneinander bafteben, wenn nicht jede einzelne, weil fie aus Gott ift, auch etwas Beiftiges in fich hatte, ein Streben, fich mit andern verwandten Substanzen zu verbinden, und eine Rraft, dies au vermögen. Die einzelnen Subftangen find nicht Atome, fleine, nicht mehr theilbare Stude eines tobten Rorpers, fondern Do = naben, lebendige, geiftige, für fich bestehende Ginzelmefen. Dadurch, daß biefe fich nun zu verbinden trachten, gewinnen die Substanzen Formen, Geftalten, und gwar bie Form, welche ihnen von Gott burch die ihnen zum Grunde gelegte Ibee bestimmt ift. Auf diese Weife gestaltet fich bei Leibnit die Welt ale ein lebendiges Ganges, bas von Gott ausgeht und Gottes Gedanken realifirt und jur Erscheinung bringt. Die Welt ift ein Spiegel Gottes. "Jeber Theil ber Materie, ichreibt Leibnit, gleicht einem Garten voll Bflanzen, einem Teiche voll Fische; jeder Zweig an den Bflanzen, jedes Blied eines Thieres, jeder Tropfen der Fluffigkeit ift wiederum ein solcher Garten, ein solcher Teich. Und wenn gleich die Erbe ober die Luft, die fich amifchen den Pflangen des Gartens befindet, nicht felbst Pflanze, oder bas Baffer zwischen ben Fischen bes Teiches nicht felbft Fifch ift, fo enthalten fie doch Alles in einer ums unmahrnehmbaren Feinheit." "Die Rorper, fagt Leibnit an einer anbern Stelle, find in einem beftandigen Blug, wie die

Bache unabläffig wechseln ihre Theile, indem die einen tommen, bie andern geben; daber gibt es im ftrengen Sinne feine vollftändig neue Geburt, noch einen vollständigen Tod, ber in einer Trennung der Seele vom Körper bestehen wurde. Die Monaden find höherer und niedrigerer Art; die höchften folgen nicht einem unbewußten Triebe, fondern haben Bernunft und Billen; fie bilden bie Beifter ber Menschen, wie ber Benien. Bebe Seele folgt icon ihren eignen Gefeten, handelt aber durch bie ihr inwohnende Begierbe nach bem Gefete ber Endursachen. Der Mensch unterscheibet fich von den Thieren durch die Renntnis ber nothwendigen und ewigen Wahrheiten, die er durch Bernunft und Wiffenschaft erhält. Er erkennt Gott ale ein freies Wefen, beffen Freiheit aus ber Uebereinstimmung feines Willens mit feiner Bernunft besteht. Gott muß nach einer moralifchen Nothwendigkeit, nach ber er eine glückliche Welt wollen muß, aus vielen, ber gottlichen Weisheit bentbaren, der göttlichen Rraft auch möglichen Welten, nur die befte und vollkommenste Welt wollen, und bestimmen, bak fie in die Wirklichkeit trete. Der Grund, daß uns Bieles als Uebel erscheint, liegt in der Unvolltommenheit der Dinge, dem Mangel an Rraft. Das Uebel ist für die Welt so nothwendig, wie der Schatten in einem Gemälbe, die Diffonang in der Mufit. Das moralische. wie das physische, Uebel entsteht nur durch die scheinbare Abwesenheit bes Guten. Aus dem Streben der bewußtvollen Monade in ber Seele des Menschen nach Bolltommenheit entsteht die Moral, wie aus dem Streben nach der Bereinigung mit Gott die Religion. Das Streben beginnt mit einer dunkeln Borftellung im Gefühl, mit einem Inftincte; bas Bollfommenfte ubt auf bas Bemuth eine machtige Anziehungefraft und erwedt die Gehnsucht, die Liebe, die das Bolltommne zu begreifen sucht; fo fucht fie uns zu einer klareren, beutlicheren Erkenntnis zu führen. Die von Gott geoffenbarten Dogmen, die durch feine Rraft der Bernunft erklärt werden konnen, lies Leibnit fteben, ja, suchte fie zu vertheidigen, indem er das, mas über die Bernunft geht, unterschied von dem,

mas gegen die Bernunft ift. Darum erflart er fich entschieben gegen Toland: "Will biefer ichon alles basjenige, mas über un= fere gegenwärtige Bernunft geht, fagte er, ein Minfterinm nennen, fo wird er auch ichon in ber Natur auf ungablige Mofterien ftogen. Es gibt auch Bunder, die nicht blos über unfere Bernunft gehen. fondern auch über die Bernunft unferer Nachsommen, so lange Menschen an dies irdische Leben geknübft fein merben. Aber es ift boch möglich, daß diefe Wunder jett schon von einem höheren Wefen eingesehen und auch von uns einst verstanden werben, wenn wir in einen hoheren Buftand übergeben werben." Chriftum ftellt Leibnit über Alle. "Er hat une die Republit der Beifter, die ben Titel "Stadt Gottes" mit Recht führt, erkennen, fo wie bie bewunderungswürdigen Befete, die in derfelben gelten, vernehmen Diese Stadt Gottes, Diese fosmopolitische Monarchie, ift laffen. eine moralische Welt in ber natürlichen; fie ift unter ben Werken Gottes bas erhabenfte und göttlichfte; in ihr besteht in Wahrheit ber Ruhm Gottes. Erft in ber Beziehung zur Stadt Gottes offenbart fich uns feine Bute. Und wenn wir früher eine voll= tommene Sarmonie zwischen ben beiben Naturreichen, bem ber wirtenden Urfachen und bem ber Endursachen, festgeftellt haben, fo muffen wir hier eine andere Harmonie zwischen bem physischen-Reiche ber Natur und dem moralischen ber Gnade berrichten. Gott. ber die Stelle eines Erfinders und Baumeifters ber Dafchinen und Werte ber Ratur einnimmt, der nimmt auch die Stelle ein eines Ronigs und Baters ber Substangen, die Bernunft haben, ber Seelen, beren Beift nach feinem Bilbe geschaffen ift."

Bei aller Hochachtung, die Leibnitz gegen die geoffenbarten Wahrheiten tund that, fehlte ihm boch das Verständnis des Evansgeliums. Die Lehre von der Sünde und von der Erlösung fand in seinem Shsteme keinen Platz; die prästabilirte Harmonie hebt die Freiheit der Menschen auf. Er konnte beshalb im Bolke für einen Ungläubigen gelten. Dabei stand er, als Philosoph, zu hoch, als daß er von seinen Zeitgenossen verstanden wurde. Er hatte

freilich feine Belegenheit gehabt, eine eigne Schule zu bilben. war tein Brofessor, sondern ein Staatsmann, führte nur gelegentlich feine Ansichten über einzelne Gegenstände aus. Deshalb hat er auch tein Spftem binterlaffen. Der, welcher feine Lehren in ein formel - ausgebildetes Snftem gebracht haben foll. Chriftian Wolff, wollte aber nicht einmal ein Schüler von Leib. Leibnit, ber ihn als Mathematifer ehrte und ihm nik fein. jur Professur in Balle verhalf, bat ihn auch nicht als Schuler anerkannt. Bolff hat die Leibnit'iche Bhilosophie nicht in ihrer Tiefe ergründet; die Lehre von den Monaden, wie von der Gin= heit des Rorpers und ber Seele, von der durchgangigen innern Befeeltheit der Rorper, von der Bedeutung der einzelnen Individualität für die Entwickelung bes Ganzen, hatte Wolff nicht verstanden. So blieb er bei bem Duglismus bes Cartefius, ben er zuerft beim Philosophiren zum Führer genommen; die praftabilirte harmonie galt ihm nicht zur Erflärung ber Erfcheinung ber Welt, fonbern nur als Bindemittel amischen Korper und Seele \*); was bei Leibnit Selbstawed war, wird bei Bolff Mittel, bas Leben wird Mafchine, ber Ruten für ben einzelnen Menschen Endzwed, der Hauptgesichtspunkt für die göttlichen Absichten die, daß alle Theile der Beltmaschine zwedmäßig eingerichtet würden. Er nahm überhaupt nur das für mahr an, mas er mit dem Berftande beweisen tonnte und führte fo die Berftanbesaufflarung in Deutschland ein, bie in ber Folge die Herrschaft befam. Es mar natürlich, bag Bolffs Ginfluß fich viel weiter ausbehnte, als der von Leibnig. Er war viel leichter zu verfteben, gewann auch baburch als Lehrer einen großen Wirtungefreis, daß er feinem Collegen Chriftian Thomafins folgte, und querft von allen Philosophen in beutscher Sprache feine Wiffenschaft vortrug; burch Wige und Anecboten wußte er dabei die Zuhörer aufmerkfam zu erhalten. Er war aber ein scharfer Denker, wenn auch fein Genie: er suchte Alles auf mathe-

<sup>&</sup>quot;) Gebanten von Gott und ber Belt § 765 und 1050.

matische Weise zu beweisen. Im Jahr 1712 fing er an in beutider Sprache Schriften herauszugeben: "Bernunftige Bedanken von ben Rraften bes menichlichen Berftandes", "Bon Gott und ber Welt", "Bon ber Menichen Thun und Raffen zur Beförderung ber Glüdfeligkeit" u. a. m. Das mar etwas Reues. Dabei fchrieb er portrefflich; auch die schwierigften philosophischen Begriffe fanben ihren guten Ausbruck. Gein Ruf und fein Ruhm verbreiteten fich immer weiter. Es fonnte nicht anders geschehn, als daß hierburd bie Gifersucht einiger feiner Collegen gewecht murbe. num durch die Deutlichkeit feiner Darftellungsmeise auch das Befährliche seiner neuen Philosophie bald hervortrat; er felbst auch nicht immer vorsichtig genug gegen bie herrschende Dogmatif fich ausbruden mochte, fo entftanden bald Reibungen mit ben theologifden Professoren in Salle. Wolff behauptete gwar, er habe allezeit gewünscht, daß man die Theologie und die Philosophie nicht mit einander vermengen möchte, unerachtet er der Meinung fei, bag, wenn man in beiben bie Wahrheit treffe, teine ber andern entgegen fein konne. \*) Er fagte, die Philosophie handle nur von Gott, in fo weit man ihn aus Gründen der Bernunft erkenne, und. fo burfe man fich nicht befremden laffen, wenn man in Gottes Wort ein Mehreres finde, benn Gottes Bort muffe uns mehr Erfenntnis gewähren, fonft mare es nicht nothig gemefen, daß fich Gott den Menichen geoffenbart hatte. Aber er lies doch nicht, wie Leibnig, bas Uebernatürliche, Uebervernunftige, fo unbefeben gelten; er stellte gewisse Rriterien auf, unter welchen allein eine übernatürliche Offenbarung, eine Inspiration gelten durfe. fann nicht als Offenbarung ansehen, was Gottes Bolltommenheiten jumiber ift, mas mit Gottes Gigenschaften ftreitet; ba ferner ber göttliche Verstand die Quelle aller Wahrheiten ift, derselbige aber wegen feiner Bolltommenheit nichts Widersprechendes hervorbringen fann, fo tann auch bas, mas Gott geoffenbart haben foll, ben

<sup>\*)</sup> Anmerkungen über bie bernünftigen Bebanten von Gott G. 571.

Bahrheiten ber Bernunft, wie andern geoffenbarten Bahrheiten nicht zuwider fein; endlich tann Nichts geoffenbart fein, mas ben Menichen zu foldem Thun und Laffen verbinden tonnte, welches ben Gesetzen der Natur zuwider läuft oder mit dem Wesen der Seele streitet. \*) Bei folden Auseinandersetungen iconte Bolff zugleich die Theologen felbst nicht, die anders lehrten: er fagte 2. B.: "Daß man in der Theologie habe erflären wollen, wie die Dinge zugehen, ba bas Wort Gottes boch nur fage, bak etwas geschehe, und daß deshalb ein jeder feine Philosophie in die Theologie hineintrage, und, die feine Philosophen gewesen, oder von der Weltweisheit nichts gelernt, wohl öfters die Gloffe aus der Bauern-Philosophie für eine Auslegung der Schrift ausgegeben!\*\*) Dadurch reizte er die Theologen noch mehr. Als er nun am 12. Juli 1721 bei der Uebergabe des Prorectorates an den theologischen Professor Joachim Lange öffentlich eine Rebe hielt, in ber er die Sittenlehre des Confutse hoch erhob, "die sich leicht auf Wolffs eigne Moral zurückführen laffe, und bie als Beweis biene, daß die Bernunft die sitflichen Bahrheiten mit der eignen Rraft und ohne Beihulfe ber Offenbarung finden tonne," ba brach ber Streit öffentlich hervor. Wolff lies fich in feinem Sochmuth und feiner Siegesgewißheit zu übereilten Schritten verleiten, verlangte felbst, daß ein Brivat-Docent, Daniel Strähler, der eine "Brufung ber vernünftigen Gedanten bes Berrn Soffrath Wolff" herauszugeben gewagt hatte, gefangen gefett und ausgewiesen werde. Doch als die Sache immer mehr garm und Aufsehn machte, ebe noch eine Entscheidung auf der Universität erfolgt war, erschien plötlich, am 13. November 1723, eine Cabinetsorbre bes Rönige Friedrich Wilhelm I., durch die Wolff feines Amtes entfett, ja, burch bie ihm unter Androhung bes Stranges befohlen murde, binnen 48 Stunden Salle und die preugischen Staaten zu verlaffen. Die halleichen Theologen felbft erichraten

<sup>\*)</sup> Bernunftige Gebanten von Gott § 1010 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 571.

über eine solche Cabinets-Juftiz, und freilich hätte für das Christenthum kaum etwas Berderbenbringenderes geschehen können. Wolff erschien wie ein Märtyrer für die Wahrheit; er erhielt sogleich einen und den andern Ruf von auswärtigen Universitäten; die Academien von London und Paris ernannten ihn zum Chrenmitgliede; in Schweden und Petersburg wurde ihm eine Stelle angeboten; seine Werke wurden, was damals unerhört war, in alle gebildeten Sprachen übersetzt. Wolff ging nach Marburg und brachte die Universität in eine Blüthe, die sie sonst nie gehabt.

## Drittes Capitel.

Reimarus beginnt seine Vorlesungen in Wittenberg; wird Rector in Wismar; Professor am Gymnasinm in Hamburg.

Gerade in der Reit, da der Streit über Wolff's Philosophie in Salle am lebhafteften entbrannt mar, im Jahre 1722, follte Reimarus in Wittenberg als philosophischer Docent auftreten. Er hatte von Bubbens, beffen Schüler er auch in ber Philosophie gewesen war, ohne daß er sich deffen bewußt war, die Grundrichtung für sein philosophisches Denken erhalten. Diefer mar, wie die meiften feiner Zeitgenoffen, ein Steptiter, ber bes Cartefius Lehre, daß das Wesen des Geiftes im Denken bestehe, verwarf, deshalb auch feinen Beweis für bas Dafein Gottes. Er hielt ben alten teleologischen Beweis, aus der zwedmäßigen Ginrichtung ber Welt, für hinreichend. Gegen Leibnit ichrieb Bubbeus, weil er nicht mit einem Manne übereinstimmen könne, "ber ben Ursprung bes Bofen in die ewige Bahrheit selbst setze, die im gottlichen Berftande, unabhängig vom Willen, exiftire, fo daß, wenn das geringfte Bose nicht geschehe, nach feiner Anficht, die Welt nicht die befte fein würde." Für die Moral galt ihm als das Ziel, nach welchem die Menschen zu ftreben hatten, bie Blückfeligkeit. Reimarus arbeitete nach Bubbeus Unleitung feine erften Borlefungen aus. Aber bie neuesten philosophischen Bewegungen konnten ihn nicht unberührt laffen. Da er Spinoza nicht faffen tonnte, fo machte Wolff mit feiner Rlarbeit einen befto tieferen Weg geöffnet, die Erlaubnis von den Curatoren der Universität erhalten, da bekam ich plößlich das Fieber und mußte vier Monate das Bett hüten. Aber da lernte ich recht, als ich besser wurde, mich freuen, gesund zu sein. So hat jedes Leid seine Freude. Das sage ich heute, da ich dies Amt antreten soll, um die Jugend zu dem wahren, dauernden Glück zu führen. Indem ich vom akademischen Lehrstuhl herab in den Schulstaub steige, um statt der anziehenden höchsten Studien grammatische Lappalien zu treiben, werde ich selbst mich bemühen, das Angenehme meiner neuen Stellung hervorzusuchen, je ditterer und mühsamer mir diese Arbeiten vorkommen werden. Und da ich in eine Schule trete, die durch die unglücklichen Ereignisse des Staates den früheren Ruhm verloren zu haben mit Schmerzen empfindet, so soll das, wie ich hoffe, meine Frende sein, daß ich sehe, wie die Schule sich hebt zu Schwedens Ehre!

Die Vorsteher ber Schule scheinen auch in der That ihm in seinem Beftreben behülflich gewesen zu fein. Schon am 16. Auguft tonnte er einen neuen Conrector und einen neuen Subrector einführen. Die Rebe, mit ber Reimarus bas that, mar wieder überraschend und bezeichnend für feinen Standpunkt. Sein Thema mar "ber Benins bes Socrates". "Wenn ich von Socrates zu reben beginne," fagte er, "fo thue ich bas beshalb, weil Socrates ber Erfte gewesen ift, ber die Philosophie von ber Erforschung ber verborgenen Dinge, welche die Ratur felbft mit einer Bulle umgeben hat, zuruckgeführt hat in bas gewöhnliche Leben. Diese Philosophie kann der Unterweisung der Jugend nicht fremd sein, da sie sich zur Aufgabe stellt, zur mahren Weisheit und Tugend zu leiten. Socrates fagt nun, daß er einen Genius oder Damon gehabt habe, ber, aleichsam wie ein Bote ber Gottheit, ihm vorhergesagt, was ihm und ben Seinen begegnen werbe, ber ihn abgefchreckt habe, wenn irgend etwas ihm Gefahr bringen konnte. Diejenigen, welche gleich bei ber Sand find, zur Erklärung natürlicher Dinge, einen guten Engel ober fogenannte Teufel zu Bulfe zu nehmen, scheinen freilich oft nur ein Afpl für ihre Unwissenheit zu fuchen, nicht eine Erklärung ber Sache.

Bei Socrates fann folder Gebante nicht angenommen merben. Warum trieb fein Genius, wenn er ein guter Engel gewesen mare, ihn niemals zum Guten an, fondern ichrecte ihn nur ab vom Bofen? Warum lies er ihn doch ins Gefängnis kommen und an Gift fterben? Warum hat er ihn nicht von der Berehrung der Göten und vom Bilderdienst zurlickgerufen und zu der mahren, heilbringenden Religion geführt? Aber auch, daß es ein bojer Engel gemesen ift, tann man nicht fagen, wenn man die Rechtschaffenheit des Lebens bei Socrates ins Auge faßt, wenn man jene göttliche Philosophie ermägt, die er durch fein Leben bewahrheitet hat. Mit einem größeren Schein bes Rechtes erflart man den Damon bes Socrates für seinen eignen Scharffinn. Biele Thatsachen laffen fich aus diesem erklären; aber doch nicht alle. Da fagen Andere fchlau, Socrates habe nur betrüglicher Weise sich so ausgedrückt, als ob er es von Gott vernommen, um Andere zu täuschen. Aber wo bleibt dann feine Geradheit und Aufrichtigkeit? Das führt uns auf diejenigen, welche Alles, mas von Wahrsagungen des Socrates geredet mird, für Kabel halten. Doch bas heift den Knoten zerhauen. Es ist gar leicht, durch Leugnen und Entstellen munderbare Dinge als einfache barzustellen; aber ich bin ber Anficht, daß die, welche folches thun, felbst keinen Glauben verdienen. Nein, meine Meinung ift, daß bier, wie oft, die einfachfte Beife der Erklärung auf der Hand liegt, wo eine fünftliche gefucht wird. Die Junger hielten die Stimme des Benius für die geheime Stimme eines Wächters, den Socrates hatte; wenigstens nahm Blato folche schützende Bachter an, burch ben, wie Biele meinen, diese Borftellung ju den erften Chriften getommen ift : Socrates felbst aber glaubte an eine natürliche Rraft bes Es war, wie ich bafür halte, ein gemiffes Ahnungevermögen seines Beiftes, das aus verschiedenen Vorzeichen die Zufunft ersah. Wie wir noch jett wol fagen: ""Mein Geift verkundigt mir Unheil"", ""Ich weiß nicht, welcher Geist mich Boses ahnen läßt"". Man berücksichtige doch, daß Socrates viel mehr den Ruhm von Tugend und Rechtschaffenheit, als von Scharffinn und Gelehrsamkeit Mondelera.

gehabt hat: daß fein Wiffen mehr ein Wiffen von moralischen Wahrheiten gewesen ift; ja, daß er logische und physitalische Untersuchungen vernachläffigt hat. Welch Wunder, daß ein Mensch, der die natürlichen Ursachen ber Dinge nicht genugsam fennt, eine Sache, beren Grund er nicht begreift, für gottlich halt. Dazu bebente man. wie es ben Menichen so ichwer fällt, fich von den Vorstellungen der Umgebung frei zu machen. Man führt nun zwar bei Socrates als Gegenbeweis die Erfüllung feiner Borberfagungen an; aber doch ift ja nicht Alles eingetroffen, mas er vorausgesagt. Geschah bies etwa zufällig, fo erhoben bie Junger bies als ein Wunder. Gelanaten nicht auf diefelbe Beife in unferer Zeit Noftradamus und Boniatovia gu dem Ruhme von Propheten? (Noftrabamus hatte feinen Ruf betommen, ale ber frangofische Ronig Beinrich II. an einer Bunde, die er in einem Turnier erhalten, geftorben mar, bem er schon früher in einem Gedichte "Centuriae propheticae" vorhergesagt, daß Aehnliches geschehen würde: Christing Boniatovia war ein böhmisches Madchen, deffen im Stande ber Entzudung 1627 bis 1629 gemachte Aussprüche Amos Comenius sammelte und bekannt machte.)" - Reimarus ftellte am Schluf feiner Rede Socrates ben neuen Lehrern ale Beispiel vor; marnte fie aber, diefem nachzufolgen in der Berachtung der Natur - und der mathematischen Wiffenschaften; ermahnte fie, alle abergläubischen Borftellungen, albernen Uhnungen und Beissagungen aus ben Bergen der Rinder zu bannen, dagegen in benfelben Alles, mas der gefunden Bernunft und der göttlichen Weissagung gemäß fei, feft zu gründen und fruchtbar zu machen.

Wie Reimarus schon in dieser Rebe angebeutet hatte, nahm er, was bis dahin in gelehrten Schulen nicht geschah,\*) ben Unterricht in der Mathematik und Naturlehre, der durch Leibnit und Wolff eine neue Bedeutung gewonnen, in den Schulplan auf.

Die Schule in Bismar hob fich erfichtlich, die Bahl Primaner

<sup>\*) 3.</sup> A. S. Reimarus Lebensbefchreibung von ihm felbft aufgefett, S. 6.

verdoppelte fich: Reimarus fonnte fich aber, trot feines Borfates. im Schulftaube nicht glücklich fühlen. Die ftrenge Seeluft, Die ihm fatarrhalische Beschwerben verursachte, verleibete ihm ben Aufenthalt noch mehr. Nach zwei Rabren, 1725, eröffnete fich ihm eine Ausficht, als Professor ans Symnasium in Samburg zu tommen. Birtlich hatte er bei der Bilbung des Auffates zur Wahl die meisten Stimmen; allein in ber Stunde ber Entscheidung am 3. Mai, murbe ber Bruder feines früheren Lehrers, Johann Chriftian Bolf, Johann Chriftoph Bolf mar icon 1719 Baftor au gewählt. St. Catharinen geworben: Reimarus, ber ihm damale burch eine lateinische Schrift seinen Glüchwunsch gebracht, stand ihm auch jett noch nahe: er mandte fich beshalb an ihn mit ber Bitte, nun, da fein Bruder befördert fei, feiner zu gedenken und ihm zu helfen, von Wismar fortzufommen: und nicht umfonst. Schon zwei Jahre fpater ftarb Georg Elieger Edgarbi, ber Bolf's Nachfolger am Symnasium geworben mar; Reimarus wandte sich gleich wieder an Wolf, bat ihn um seine Bulfe, versprach ihm, seinem Rathe, wie früher, in Allem zu folgen, fragte ihn, ob er es wohl paffend finden würde, daß er in seinem Melbungeschreiben ermähne, wie er einft unter Bolf's Leitung ben Commentar bes Abarbanel gum Maleachi übersett habe. Wolf rieth ihm dieses wohl ab; benn Reimarus bezog fich in bem Schreiben, bas er an ben Senior Seelmann richtete, nur auf die vier Differtationen de differentiis vocum Mebraicarum, die er herausgegeben, und die Borlefungen in Hebraicis und Chaldaicis, die er in Bittenberg gehalten. mandte aber feinen Ginfluß an, Reimarus zu ber Stelle zu verhelfen. und am 6. November 1727 murde diefer Professor der orientalifden Sprachen.

## Viertes Capitel.

Reimarus' häusliches Leben; Berhältnis zu Fabricius und Brodes.

Am 3. Juni 1728 trat Reimarus zugleich mit dem zum Professor ber Mathematik erwählten Christoph Heinrich Dornesmann sein neues Amt an. Er hielt eine Rede über das Studium des Griechischen und der humanistischen Wissenschaften bei den Hesberüren. Das Studium der orientalischen Sprachen war bei ihm in den letzten Jahren zurückgetreten; er mußte sich erst wieder in dasselbe hineinarbeiten. Allein es war ja auch nicht die Liebe zu diesen Sprachen, die ihn nach Hamburg gezogen hatte; es war vielsmehr die Liebe zur Vaterstadt mit ihrem großartigen Verkehr, mit dem Kreise der Gebildeten und Gesehrten, in dem er sich gerne gesehen wußte, und in dem er viele Anregung und Förderung in geistiger Hinsicht gefunden; es war wielleicht auch das Verslangen, mit Fabricius, den er als Lehrer siebte und verehrte, in ein noch näheres, als amtliches Verhältniß zu treten.

Fabricius hatte eine Tochter, die Reimarus fehr lieb gewonnen; fie hatte die Namen Johanna Friederike von Joshann Friedrich Mayer bekommen, dem der Bater, wie wir gehört, sein ganzes Glück in Hamburg verdankte. Mayer hatte zwar durch sein Auftreten die ganze Stadt in Unruhe gesetzt, und, nachdem er die bekannte Klingelbeutel-Predigt im Jahre 1701 geshalten und Hamburg verlassen, auch noch von Greifswald aus, wo

er als Profeffor, Baftor, Ober-Confiftorial-Rath und Generalfuperintendent von Bommern volle Arbeit hatte, jum Scheine gefucht, fein Baftorat in Samburg zu behalten, und burch fein zweideutiges Benehmen viel Aergernis und Aufruhr hervorgerufen; aber gegen Fabricius hatte er bis an feinen Tod bie alte Liebe bemahrt, und mar mit ihm, ben er nicht anders als "feinen bergliebsten Cohn" nannte, in einem innigen, freundschaftlichen, wie miffenschaftlichen Briefmechfel geblieben. Als nun Fabricius, der am 22. April 1700 die einzige Tochter des Rector Schulz zur Frau genommen, an Maner bie Anzeige gemacht, bag er am 25. Mai 1705 Bater geworden, ba antwortete ihm Mager auf ber Stelle: "Gleich, ba ich meine Disputation über meinen befannten gewöhnlichen Bathen-Bunfch und Segen aus 1. Theff. 5, 23 in die Druderei ichiden will, empfange ich mit ber allergrößten Freude und Bergnugen, indem ich den Diener in ber Jungfer Bebelin Stube abfertige. Dero gang hochft erwünschten, herrlichen Brief, barüber die Jungfer Bebelin fo lachte und ber allermertheften Frau Liebsten und dem lieben Töchterchen fo viel taufend Segen mit lautem Gefdrei munichte, baf Citerhagen und Schmor in ihrer füßen Ruhe geftort, bald über Sals und Rouf aus bem Bette gefommen maren. Nun, der Rame des herrn fei gebenebeiet! Der fei und bleibe der werthen Groß-Eltern, liebsten Eltern und allerliebsten Tochter anädiger lieber Bater. Mehr fann und will ich nicht wünschen und den Text meiner Differtation jum Bathen-Andenken einbinden. Denn ich laffe mich von der Gevatterfcaft durchans nicht abdringen. Ich bin und bleibe Bevatter vermöge der einmal getroffenen Abrede. — Aber eine Tochter! eine Tochter! Berr Dr. Fabricius, bentet er an unfere ehemalige Religion? Ich fendete allfobald zu meinem lieben Berrn Brofeffor Balthenio, lies ihm die bona nova verfündigen; aber der bofe Menfch lies mich des Schreibens an ihn erinnern, ba fein erftes Rind auch eine Tochter mar, und er fich schämte, mir folches gu notificiren, wie Gich mein liebster Berr Sohn geschämt hat, mich zu Gevatter zu bitten. Allein es bleibt dabei, ich bin Gevatter! Und wie wäre es benn, wenn ich meine allerliebste Frau Gevatter rin in den Wochen besuchte? Ich weiß, der unvergleichliche Herr Vater würde mir doch ein größer Gläschen, als auf der Hochzeit, lassen vorsehen, um der Ehre willen, daß er Großpapa nun heißet. Ich muß wegen meiner heiligen Festarbeit nun schließen, wünsche ein gesegnetes, herrliches Fest und nochmalige Erfüllung meines obigen Wunsches und herzlichen Vitte vor Gott, verbleibe von ganzem Herzen

meines liebsten Herrn Gevatters und allerwerthesten Herrn Sohnes gang eigner treuer Diener

Joh. Friedrich Mager Dr."

Diefer Brief, ber erft ben 30. Juni gefchrieben mar, tam freilich zur Erfüllung bes barin ausgesprochenen Bunfches viel zu Die Tochter hies längft Catharina Dorothea: allein als nun am 5. Juli 1707 Fabricius wieder eine Tochter erbielt, und nun Daper zum Gevatter gebeten, fchrieb biefer wieder: "Ich kann die Freude nicht beschreiben, so ich bei meiner Rücklunft (von einer Bifitations = Reise nach Rügen) empfunden über die gluckliche Entbindung Dero Bergliebsten und das Zeichen meines hergliebsten Sohnes aufrichtiger, beständiger Liebe durch Ermählung zu einem Tauf-Bathen und Benennung der liebsten Tochter mit bem Namen Johanna Friederife. Gott weiß es, Dem ich nicht lügen kann, daß ich eine recht herzinnigliche Freude und ein folch gründliches Bergnügen barob gehabt, daß die Feder viel zu wenig fei, es auszudrücken. Run, Gott fegne mit allem Segen Leibes und ber Seele bas allerliebste Rind, die hochwertheften Eltern und Grokeltern mit ber Onabe Refu Chrifti!"

Diese Tochter stand also im 21sten Jahre, als Reimarus nach Hamburg zurückehrte; sie mussen sich bald verlobt haben, wenn sie nicht schon vorher mit Reimarus einig war; benn zum Hochzeitstage wurde schon in demselben Jahr des Baters Geburtstag, der 11. November, gewählt, an dem fünf Jahre früher die ältere

Schwester bem Doctor juris Joachim Diebrich Evers, ber 1736 auch Professor am Shunnasium wurde, die Hand zum eheslichen Bunde gegeben. Der Bater war herzlich froh und sprach seine Freude aus in einem Gedichte \*), bessen gutmüthiger Humor schon aus den Worten hervorgeht:

"..... ein Hund, ber niemals billt, Und eine fromme Frau, die nicht bisweilen schilt, Sind beibe nicht viel werth!"

Der 11. November wurde dem alten Fabricius, der nie ohne dankbare Rührung den Tag begehen konnte, noch theurer, als im Jahre darauf dem jungen Paare ein Sohn geboren wurde. Dieser erhielt nach seinem Großvater die Namen Johann Albert Heinrich und war der einzige Sohn, der unserm Reimarus erhalten blieb, während zwei Söhne, die nach diesem geboren wurden, früh starben. Bon vier Töchtern starben zwei auch schon im ersten Jahre ihres Lebens.

"Meine Eltern, erzählte der Sohn, der spätere berühmte Arzt und Professor der Naturgeschichte am Gymnasium, in seiner Autobiographie, führten nach alter Sitte ein stilles, einsaches, häusliches Leben. An Gastmälern, Schauspielen und dergleichen Zerstreuungen ward nicht gedacht; Besuche gab es wenige, und fast nur unter Berwandten. Unser Bergnügen zur Abwechselung war ein Garten, da mein Vater ein Liebhaber von Blumen war. Dieser um mich sehr verdiente Vater war übrigens, wie Alle, die ihn gekannt haben, wissen, ein Mann von aufrichtiger Rechtschaffenheit und Gottessfurcht, seines steten Fleißes im Studium nicht zu erwähnen. Weine Mutter war ein Beispiel von Frömmigkeit, Sanstmuth und Besscheibenheit."

Wir muffen uns aber nach biefer Darstellung des Sohnes, ber in späteren Jahren in den Sievekingschen Rreifen, nach ber

<sup>\*)</sup> Es ift abgebruckt in ber Beitschrift für Damburgische Geschichte Th. 4 S. 485 ff.

frangofischen Revolution, ein gang anderes Leben fennen gelernt hatte. bas Leben in bem Saufe von Bermann Samuel nicht gar zu eintonig benten. Er hatte zwar eine fehr bescheibene Wohnung, eine der fleinen Saufer bei der "Stavenpforte", bie Thomas Roppe bald nach der Reformation gur Wohnung für bie Wittmen und emeritirten Brediger zu St. Nicolai geschenkt Die Strafe mar fehr eng, hatte an ber einen Seite einen übelbuftenden Canal und bot barüber bin nur die Aussicht auf die Speicher ber großen Johannisstraße. Allein bas Baus lag in ber Nabe ber Schulgebaube fehr bequem. Die Ginnahme als Brofeffor blieb freilich auch nach ber Erhöhung des Gehaltes im Jahre 1745 nicht bebeutend: Reimarus hatte aber ein fleines Bermogen durch feine Mutter und feine Schwiegereltern. Er war tein finfterer Stubengelehrter, fondern liebte bie Befelligfeit, mar heiter und geiprachia im Umgange. Er hatte eine rührende Anhänglichkeit an feiner Familie, auch an den entfernten Gliedern berfelben, die er wie gefeben, unterftutte fie, führte eine große Correspondeng mit ihnen, ordnete ihre Berhaltniffe und unternahm ju biefem Endzweck mehrmals Reifen. Unter den Freunden, mit denen er umging, tritt uns besonders Brodes entgegen. Diefer mar zwar 14 Jahre älter, als Reimarus (er mar den 24. Geptember 1780 geboren), aber hatte ichon ein Intereffe für ihn, als ben Gohn feines alten Lehrers. Er hatte jura ftudirt, mar ein Schüler des berühmten Chriftian Thomafius gewesen, hatte barauf weite Reisen gemacht und fich eine elegante Bildung erworben, und mar in feine Baterftadt gurudgefehrt, nicht um, wie fonft bie Ruriften, fich auf bie Advocatur zu legen, fondern die iconen Runfte zu fordern. Sein Freund, Lt. Feind, hatte fich fcon ben Ruf eines ber vornehmsten Boeten erworben; Brodes suchte mit ibm ju wetteifern. Es war die Zeit, da die Oratorien Mode wurden; Brodes bichtete Berfe, um ber Mufit jum Grunde gelegt ju werben. Der befannte Mathefon, ber Secretar ber englischen Gesandtichaft, ber am meisten die Musik in hamburg beförderte, componirte 1712 ein Paffions-Dratorium, das Brockes gebichtet; Brockes' Ruhm ftieg. Er fand eine reiche Frau, stiftete die teutschübende Gestellschaft, in die Richen trat, in welcher Fabricius das Protocoll übernahm. Er hatte sich von den Fesseln der falschpoetischen Runst, die durch Lohenstein die Herrschaft gewonnen, losgemacht. Sein natürliches Gefühl lies ihn Gegenstände besingen, die ihm vor Augen traten, z. B. den Lindenbaum, der in der düstern Grünstraße (Gröningerstraße) vor seinem Hause stand:

"Pracht der fühlen Grünenstraße Bist du, schattenreiche Linde! Woran ich noch mehr Bergnügen, Als du Blätter trägest, finde!"

Das gefiel! — Er hörte gerade eine Frühlings Cantate, die er recht aus dem Herzen gefungen, im Hause eines Freundes aufsführen, als die Nachricht ihn überraschte, es war am 17. August 1720, daß er in den Senat gewählt sei. Gerade in demselben Jahr, er hatte schon das 40ste seines Lebens erreicht, gab er ben ersten Theil von seinem größten Werke "Ir disches Bersgnügen in Gott" heraus. Er mußte mehr Theile hinzusügen; seine Freunde liebten Gedichte dieser Art zu sehr. Im Neujahrsliede 1729 sang er:

"Hat nicht in biefem Jahr Fabricius, Den Oft und West bewundern muß, Dem "irdischen" ein "himmlisches Bergnügen" Noch beigefügt? Um nicht dadurch allein, Indem er mir es zuschrieb, zu erweisen, Wie einig er in diesem Punkt mit mir, Und daß es nöthig sei, allhier Den Schöpfer im Geschöpf zu preisen?"

Schon hatte er mehrere Gefandtschaften an den kaiferlichen, wie an andere Sofe übernommen gehabt, als Reimarns nach Samburg kam, aber er erneuerte gerne die Bekanntschaft mit dem Jugendbekannten, der eine bedeutende Zukunft vor sich zu haben schien. Bei Reimarus fand er benfelben Ginn für die Natur. In einem Gebichte auf die "Gloden blume" fagt er fpater:

"Reimarus, eine mahre Bier,

Wie des Gymnafiums, als unfrer ganzen Stadt, Nachdem er dies Gedicht gelefen hat Und sich daran ergötzet, sandte mir Aus seinem schönen Blumengarten

Bon diefer ichonen Blum' noch unterschied'ne Arten."

Reimarus zog nicht nur in seinem Garten Blumen, er beschäftigte sich überhaupt gern mit der Betrachtung der Pslanzen, wie mit der genauen Beobachtung der Thiere und anderer Natursgegenstände. In seinen Briefen ist gar oft die Nede von Nanunsteln und Tulipanen, wie von allen Arten zahmer und wilder Thiere, namentlich in seiner Correspondenz mit einem lieben Berswandten in Lübeck, dem reichen Kaufmann P. H. Tesdorpf. Dieser war früher selbst längere Zeit über See gewesen, und lies sich aus fremden Welttheilen lebende und ausgestopfte Thiere kommen, die damals in Europa weniger bekannt waren, und theilte unserm Reimarus seine Bemerkungen über dieselben mit. Reimarus hatte seine Freude daran, die wundervolle Weisheit Gottes in den Einrichtungen auch der kleinsten Geschöpfe zu entdecken, und traf darin mit Brockes wieder zusammen. Denn dieser ward immer mehr von dem Gedanken durchdrungen:

"Gott in seinen Werken finden, ist die wahre Seelenruh"." Und gerade die Wärme des Gefühls, mit der er diese Gedanken zu verbreiten suchte, gab seinen oft so trivialen Bersen die Anziehungskraft, daß er für einen Dichter gelten konnte. Er fühlte sich gedrungen, Gott in seiner Offenbarung zu preisen; benn

"In Schulen treibt mans nicht,

Und ist es gar bahin gebracht, Daß fast kein Geistlicher des Schöpfers Bundermacht In seinen Predigten erhöhe."

Mis er "Gottholds zufällige Andachten von Scriver" "von

ungefähr gelesen, bewundert er, daß es ein Geistlicher gewesen, der dieses schrieb." — Drum auch forderte er alle Dichter auf, mit ihm zu wetteifern, Gott in der Natur zu preisen, z. B.:

"Auf, heller Kirchenstern, gepriesener Neumeister, Erheitre Deinen Sinn, beflügle Deine Geister, Laß anch vom Schöpfer einst Dein Saitenspiel erklingen; Bei dem Erlösungswerk die Schöpfung zu besingen, Kann wohl beisammen stehn, und stimmt gut überein. Wenn wir von Deinem Geist bergleichen Lieber lesen, So wirst Du, wie Du stets gewesen, Ein großer so, als neuer Meister sein!"

Als Brockes 1735 die Amtmannschaft in Rigebüttel übersnommen hatte, fühlte er sich sehr glücklich, gleichsam als ein kleiner Fürst in diesem von der Stadt entsernten Theile des Gebietes, am Ausssusse der Elbe, einige Jahre zuzubringen. Er fand dort so wenig, wie in der Stadt selbst, ein Aerntesest; da dankte er Gott, "daß Er das Glück ihm zugewandt, ein ganzes Land, so Gottes Bunder ohn' Bedacht bisher angesehen, dahin zu bringen, Gott zu preisen."\*) Gleich im ersten Herbst ordnete er ein Aerntesest an; in der Kirche zu Groden, bei der Ritzebüttel eingepfarrt war, lies er eine Cantate, die er gedichiet, aussühren, und Thränen traten ihm in die Augen, als nun kurz vor der Predigt die Worte erklangen:

"Lasset boch ben edlen Weizen Uns zu Luft und Andacht reizen!"

und ber Chor einfiel:

"Ja, es soll der edle Weizen Uns zu Lust und Andacht reizen!" bann andere Stimmen anfingen:

> "Laffet ebenfalls den Roggen Uns zu Lob und Andacht locken!"

<sup>\*)</sup> Irbisches Berguilgen Th. VII. S. 561.

und zuset Alle mit einander fich vereinten: "Laffet Gerfte, Hafer, Lein Unfrer Freude Borwurf sein!"

Reimarus blieb mit ihm in Verbindung, auch als Brockes in Ripebüttel war, und besuchte ihn daselbst, als dieser seine Frau versoren hatte. Die Reise die Elbe hinunter galt damals für gefährlich; Pastor Wolf und seine Geschwister wollten auch einmal das Wagstück unternehmen, gelangten aber nicht an das Ziel. Reimarus konnte sich freuen, Brockes zu erheitern; aber er selbst siel bei dem Besuche auf dem Schlosse in eine schwere Kranksheit, die ihn Monate lang, im Sommer 1740, dort fesselte. Um so inniger wurde sein Verhältnis zu Brockes, das ihm später, als Brockes nach Hamburg zurückgekehrt war und ins Scholarchat trat, um so angenehmer wurde.

## Fünftes Capitel.

Reimarus Wirtsamteit und Schriften als Professor am Gymnasium. — Das Leben des Fabricius. — Die Aussgabe des Dio-Cassius. — Sebastian Edzardi. — Christian Wolff. — Der Probst Reinbeck. — Semor Palm und Wagner. — Prediger Mushard. — Die Wertheimer Vibel. — Edelmann. — Entstehung des Rationalismus.

Als Professor ber orientalischen Sprachen hatte Reimarus wöchentlich zwei öffentliche und zwei Brivat-Borlefungen zu halten. Er nahm für diese folche Begenstände, die er früher ichon in Wittenberg porgetragen hatte, und wechselte gewöhnlich in bestimmter Reihenfolge ab. Bald erflärte er die hebräifchen Alterthumer, wobei er Conrad Iten's handbuch zum Grunde legte, bald die evangelischen Beritopen und suchte fie aus ber Sprachweise, wie aus ben Sitten und Bebräuchen ber Bebraer zu erlautern. Dann ging er Pfeiffer's Critica sacra durch, verglich die Lutherische Uebersetung des Alten Teftamentes mit dem Original-Text, um die angehenden Theologen mit Vorficht beim Gebrauch der Bibel auf der Rangel zu erfüllen; trug auch zuweilen die Regeln der Hermeneutif vor. Privatim trieb. er mit den Theologen Hebraisch von der Grammatik an, las mit ihnen die geschichtlichen Bücher cursorisch, erklärte bei den prophetischen Schriften die Idiotismen, Tropen und grammatischen Figuren, ja, freute fich, wenn er Schüler betam, mit benen er bas Chalbaifche

im Daniel, des Onfelosus Ueberfetung ber Benefis ober gar rabbinische Schriften burchlesen tonnte. Er ftand in bem Rufe eines gelehrten Forschers; der berühmte Orientalist Reiste und der Berausgeber ber hebraischen Bibel Rennicott führten mit ihm einen gelehrten Briefwechsel, wie Ernefti und Gefener seine Renntnisse ber flassischen Sprachen benutten. Dennoch zog Reimarus nicht, wie früher ein Edgardi ober ein Bolf, die Deutschen, welche fich vorzugsweise auf die Sprachen bes Drients legten, ja, viele Ausländer nach Hamburg. Allein Reimarus hatte fich ja auch zugleich auf die Philosophie und die Naturwissenschaften gelegt und setzte dies Studium mit Gifer fort. Er suchte auch in biefen Rachern feinen Schülern nütlich zu werden, und es fanden sich auker den Theologen andere Symnasiasten, die gerne auch bei ihm Collegien hörten. hatte einen angenehmen Bortrag, las langfam, mit gedämpfter Stimme, mit vielem Bedacht, wußte die Gedanken, die ihm beim Lesen kamen. gleich in eine schöne Form zu bringen, so daß seine Rebe immer ohne Stocken, fanft babin flok. Seine Lehrer Rabricius und Bolf hatten ichon, außer den ihnen vorgeschriebenen Collegien, andere Gegenftande, die nicht in ihrem Kreife lagen, jum Vortrage gemablt; Reimarus folgte ihrem Beisviele, ftellte bald philosophische Uebungen an, trug bann wieder theoretische und practische Philosophie vor, ohne dies öffentlich anzuzeigen; dadurch gerieth er aber mit seinen Collegen in Conflict, wie wir später hören werben.

Siebenmal traf Reimarus die Reihe, das Rectorat am Gymnasium für ein Jahr zu übernehmen. Der Rector hatte unter andern die Pflicht, beim Tode eines Bürgermeisters, des ältesten Syndicus und Rathsherrn, des Seniors oder eines Collegen am Gymnasium durch ein lateinisch geschriebenes Programm zur Leichenfeier einzuladen. Diese Schriften waren nach und nach umfangreicher, kleine Lebensbeschreibungen geworden. Bon Reimarus haben wir solche Gedächtnisschriften auf Bürgermeister Rutger Ruland, seinen Berwandten, dem er auch bei seiner Erwählung zum Senator 1719 in einer lateinischen Schrift Glück gewünscht, auf Bürgermeister

Wibow, seinen Rugendfreund Spnbicus Surland und Spnbicus Joh, Schlüter, auf die Senioren Seelmann; Balm und Bagner, wie auf feine früheren Lehrer Sebaftian Edgardi, Belmer. Schaffhaufen und Rabricius: eine große Anzahl, bie um fo auffallender ift, wenn mir horen, wie Reimarus felbft erzählt, daß Sebaftian Edzarbi, obgleich er fünfmal, und gerade in dem Jahre 1713, in welchem die Best in hamburg herrschte, Rector gewesen ift, nicht eine zu verfertigen brauchte. Um schwerften ward ihm diefe Bflicht, als fein geliebter Schwiegervater am 30. April 1736, im 68ften Lebensjahre verschieden mar. Sein Berg mar gu voll, als bak er fich mit dem erften Ausbruck seiner Bewunderung bei ber Darftellung ber Berbienfte eines folden Mannes hatte aufrieden geben können. Es bedurfte kaum der Aufforderung, die ihm von vielen Seiten zukam, ihn zu treiben, bas so reiche missenschaftliche Leben ausführlicher zu schilbern. Reimarus arbeitete überhaupt langfam, drei Jahre gingen barüber bin, aber er lieferte auch bafür eine ausgezeichnete, besonders in literarhistorischer Binsicht ausgearbeitete Schrift. "Ich tann Dir nicht fagen." fchrieb La Croze an Baftor Wolf, nachdem er biefelbe erhalten, "wie mir die Lebensbeschreibung von Reimarus gefallen hat. 3ch habe fie zweimal ganz burchgelesen, selbst die Spicedien (die Gedichte auf seinen Tod) die Elegie des Thomas hat mir Thränen ausgepreft. Danke boch bem Reimarus, daß er auch meines Namens oft gedacht!" -"Ich bachte es mohl," antwortete ihm Wolf, "bag bies leben, bas mit so vieler Kenntnis geschrieben ift, Dir gefallen wurde, und boch habe ich es mit Freuden vernommen, da es immer der Wunsch von Reimarus, wie von feinem Schwiegervater mar, bag ihre Arbeiten Deinen Beifall gewönnen." Reimarus hatte noch ein Bermächtnis von Kabricius erhalten, eine mühfame Arbeit. Schon lange Jahre hatte dieser an einer Ausgabe von Dio Cassius römischer Geschichte gearbeitet; es fehlte aber noch, außer ber Bergleichung von einem Baar Sanbichriften, die Erflärung ber letten 20 Bucher, die Bearbeitung ber Fragmente und die Berbefferung ber alten Ueberfetung.

Reimarus, ber immer gerne mit Fabricius diese Studien getrieben hatte, übernahm die Bollendung des Werkes. Er begann deshalb mit dem Cardinal Quirinus in Rom eine gelehrte Correspondenz und lieferte, freilich erst nach zehn Jahren, eine Ausgabe des griechischen Geschichtsschreibers, die Lange Zeit als Muster für ähnliche Arbeiten gegolten. Barthold Georg Niebuhr erklärte noch in seinen Vorträgen über römische Geschichte\*) die historischen Anmerkungen von Fabricius und Reimarus von außerordentlichem Werthe, und den Index, den Reimarus hinzugefügt, für vortrefslich.

Bon den übrigen Leichenprogrammen find einige intereffant, weil fie uns Reimarus Ansichten von einzelnen Beiterscheinungen, die für ihn von Bedeutung maren, und seine Urtheile über hervorragende Berfonlichkeiten fund thun. Brofeffor Sebaftian Edzardi mar in feiner Denk- und Sinnesart fehr von ihm verschieden gewesen. Wir haben schon gehört, wie er wegen feiner heftigen Schriften gegen bie Union vom Churfürften von Brandenburg verfolgt, beim hamburgifchen Senat, felbft auch in Regensburg vertlagt murbe. Reimarus. fagt une von ihm, daß er bennoch fleißig und uneigennutgig gegen die Studenten, immer bienftwillig und friedliebend gegen feine Collegen ge-"Ueberhaupt," fährt er fort, "war Edzardi fauft und milde gegen Jeden, wenn er nicht etwa den Berbacht hatte, daß einer in ber Theologie auf Frrmege gerathen mare; einem folchen hatte er von vornherein den Krieg erklärt. Doch wenn er auch, selbst nach dem Urtheile seiner Freunde, vielleicht einen weniger rauhen Weg hatte einschlagen konnen, so war er doch, das weiß ich aus eigner Erfahrung und tann es eidlich beftätigen, nur durch feine gewiffenhafte religiöfe Erfahrung, gegen die, wie fie auch beschaffen sein mag, wir Menschen ja einmal nicht handeln dürfen, dazu getrieben. konnte er auch immer ohne Furcht mit ruhigem Gemüthe die mannigfaltigften und miglichften Begegniffe beftehen."

Das Leben des Senior Palm, wie des Senior Wagner,

<sup>\*)</sup> Beransgegeben von M. Isler. Th. 1. S. 66.

läßt uns einen Blick thun in die Stellung, die Reimarus zu der weiteren Entwicklung der Bolff'schen Philosophie genommen.

Wir haben gehört, wie ber Professor Chriftian Wolff nach feiner Bertreibung aus Salle in Marburg zu Ehren fam. mehr fich fein Ruhm verbreitete und feine Lehre Anerkennung fand, befto mehr regte fich in Berlin das Gefühl der Scham über die Behandlung eines folden Mannes und ber Wunsch. die Sache wieder gut zu machen. Doch zehn Jahre mußten vergeben, ehe Männer, die dem Rönige nahe ftanden, nur es magen konnten, zu hoffen, daß er wieder nach Preugen zurückgerufen werden konne. Giner von diesen mar der Brobst Reinbeck. Er mar aus der vietistischen Schule in Salle hervorgegangen, aber, ergriffen von der Wolffschen Philosophie, befliffen, die Wahrheiten des Christenthums auf philosophische Weise zu begründen und zu beweisen. Als Prediger fand er in Berlin groken Beifall und auch am Hofe groken Anklang. Schon 1726 mandte er fich nach Salle, die theologische Facultät von dem Unrecht, das fie Wolff gethan, zu überzeugen; aber ichon damale beklagte Bermann August France, daß fein alter, lieber Freund fich Wolff's Arrthumern zugewandt habe. Im Jahre 1730 hielt R. in Bezug auf das Jubelfest eine Reihe Brebigten über die Augsburgische Confession. Es maren dies nicht etwa Betrachtungen über die eigenthümlichen Lehren der Confession felbst, sondern, wie es schon der Titel anzeigt, unter dem die Bredigten in Druck erschienen, "Betrachtungen ber in der Augsburgischen Confession enthaltenen, und damit verknüpften Wahrheiten, welche theils aus vernünftigen Gründen, allesammt aber aus der heiligen Schrift hergeleitet find". So fprach er beim ersten Artikel über bas Dasein Gottes, daß ein Einiger Gott ift, daß Gott ein Beift ift, und bewies dies nach der Regel des allein zureichenden Grundes. Diefe Predigten übten in weiten Rreifen einen tiefen Ginfluß aus und machten ein ungemein großes Aufsehen. Senator Brodes mar gerade zur Zeit des Jubelfestes der Augsburgischen Confession in Berlin; er murde durch den großen Redner fo angezogen, daß er Mondeberg.

ihn fragte, ob er nicht bas burch ben Tod bes Senior Seelmann erledigte Baftorat an St. Michaelis in hamburg annehmen wolle. Reinbed hatte große Luft: er hatte nur 1200 . Ginnahme, und bas Baftorat zu St. Michaelis follte, wie weniaftens ber Graf von Manteuffel damals an den Philosophen Wolff fchrieb. 4000 . einbringen; allein er murbe durch die Hoffnung auf Gehaltsverbefferung. bie ber Minifter ihm machte, gurudachalten, fich guftimmig gu er-Als drei Rahre fpater aber Dr. von Gohren, der die flären. Stelle in Hamburg erhalten hatte, ichon ftarb, und der Syndicus Lipftorp, der als hamburgischer Gesandter in Berlin mar, an Reinbeck wieder den Antrag machte, zeigte fich dieser um fo mehr geneigt, ba die versprochene Gehaltserhöhung nicht erfolgt mar. Lipstorp, ein feingebildeter, die Wissenschaften achtender Mann, der auf der Böhe ber Beit zu fteben glaubte, fette allen feinen Ginflug baran, bag Rein bed den Ruf erhalten mochte, zumal da er mußte, wie fehr ber Senat wegen der mit dem Ronige von Breufen entstandenen Reibungen über die Union und die Streitigkeiten mit den Calvinisten, einen milden, freisinnigen Geistlichen wünschte. Sein Schwager. Senator Widow, war gerade Kirchipielsherr zu St. Michaelis. Es gelang, Reinbeck am 30. Juli 1735 auf ben kleinen Bahlauffat zu bringen. Allein diefer Wahlauffat von vier Beiftlichen, aus denen das Collegium mahlen follte, bedurfte der Genehmigung bes Ministeriums; und das Ministerium nahm Unftand. Senior Johann Friedrich Windler mußte fich erft bei Reinbeck erkundigen, mas er von gemiffen pietiftischen Lehren, namentlich der vom taufendjährigen Reiche halte, auch, mas er für "unbedeutende Bunfte" im Auge gehabt, als er in feinem Buche über bie Augsburgische Confession geschrieben, daß über sie in neuerer Zeit bitterer Streit geführt fei; endlich, mas er von der Wolffischen Philosophie halte, die ihnen in ihrem Collegium in unterschiedlichen Stücken fehr irrig und gefährlich vorkommen wolle. Reinbeck nahm die Anfrage nach seinem Bekenntnis sehr übel auf. Es war das freilich etwas gang gewöhnliches in den Städten, die eigne Minifteria hatten,

daß die Geiftlichen, die ausammen lehren und arbeiten sollten, por der Aufnahme eines neuen Mitgliedes in ihr Amt fich zu vergewiffern suchten, daß sie einig in ihrer Ueberzeugung und Lehrart seien, um Streitigkeiten vorzubeugen, ja, es mar bies für die Sanfestädte in Norddeutschland seit 1534 Geset. Allein die Wolff'iche Philosophie. wie die hohe Stellung in Berlin, hatte Reinbed ein folches Selbstgefühl gegeben, daß er fich erhaben über folche Anfragen dunkte. "Es hat diesen Herren beliebt, ein kleines scrutinium conscientiae mit mir anzustellen, ichrieb er, gereist, an Spudicus Lipftorp, ich werde ihnen treubergia antworten, zweifle indessen, ob die Antwort so schlechterdings nach des Ministerii Geschmack sein werde." Livftorp, der diefes hindernis nicht geahnt, schrieb entruftet an feinen Schwager; Senator Widow auch fannte fo wenig bas Rirchenrecht. daß er die Anfrage für "eine chicane theologique" hielt. recht heralich geseufat," antwortete er ihm, "da ich gesehen, wie weit der Neib und die Bosheit bei Leuten, die mit Gottes Wort täglich umgehen, es bringen konne!" Er mandte alles, mas in seinen Rraften ftand, an, die einzelnen Mitalieder des Ministeriums zu gewinnen, vom Widerspruche abzustehen, schilderte ihnen die Angst, die fie haben müßten, daß ber Rex Borussine etwas von den Sändeln erfahren und verlangen murde, seinen großen Theologen gerettet zu feben. Allein Reinbeck gelang es durch fein Schreiben, das Minifterium zu beruhigen, zumal ba Reumeifter, ber früher mit ihm zusammen gegen die Union der Lutheraner und Reformirten gefämpft, ihm bas nicht vergeffen hatte. Reinbed murbe am 11. September einstimmig vom michaelitischen Kirchencollegium zum Bastor erwählt. Doch, als nun ber Syndicus Lipftorp das Berufungsschreiben bes Senats bem Könige übergeben hatte, erhielt er statt ber Antwort einen Zettel, auf den ber Ronig eigenhandig geschrieben: "Blat, Plat, abfolut abgeschlagen! &. B." - Die Sache mar alfo aus. Das Rirchencollegium mußte fich zu einer zweiten Bahl bequemen. Die, welche die erfte geleitet, mandten fich an Reinbed mit ber Bitte, einen tüchtigen Mann ihnen vorzuschlagen, ben fie anftatt seiner mablen konnten. Reinbeck bachte an den Probsten Bagner in Stargardt, in hinterpommern. Er hatte ichon früher von ihm Beitrage zu ber Zeitschrift, die er als "Berliner freiwillige Bebopfer" herausgab, erhalten und ihn fürzlich am Grabe feiner Schwefter, ber Bagner die Leichenrebe gehalten, lieb Der König, den Reinbed wohlweislich fragte, ehe er den Namen nach Hamburg schickte, gestattete den Mann vorzuschlagen, mofern bessen Stelle durch einen andern tüchtigen Mann wiederbeset werden fonne. Bagner murde gewählt, nachdem er dem Ministerium eine befriedigende Erklarung über feine Stellung gur Bolff-Schen Philosophie gegeben. Der König lies auf die Anzeige von Reinbeck rescribiren, daß er nicht abgeneigt sei, ihm die erbetene Dimission zu accordiren, er solle sich aber vorher in Potsbam ihm zeigen und vor ihm predigen, und fügte eigenhändig dem Schreiben die Worte hinzu: "Was haben die Hamburger meine braven Brediger zu werben? sie wollen ja nicht leiden, einen Lumpenkerl werben, und fie wollen meine Stüten aus bem Lande bebauchiren? - 3ft nicht Manier!" Bagner mußte fich stellen, erhielt aber darauf am 24. Marz die Anzeige, daß er fich mit bem ehesten nach hamburg zu begeben habe.\*)

Daß Reinbeck die Anfrage des Ministeriums vor seiner Wahl sehr übel genommen, gab er nicht lange darauf durch eine Schrift kund, durch die er mit einem gutmüthigen, immer friedliebenden Mann ganz ohne Grund einen Streit ansing. Es war der Senior des hamburgischen Ministeriums, der auf Joh. Friedrich Winckler folgte, Johann Georg Palm. Ein junger Mann hatte diesen in einem Briefe gebeten, ihm seinen Zweisel an der Existenz Gottes zu heben, und ihm zu dem Ende 38 Thesen eingesandt. Er hatte sich nicht genaunt. Der freundliche Senior versprach dem Ungenannten in einer Anzeige im "Hamburgischen Correspondenten" vom

<sup>\*)</sup> Näheres über diese Bahlen hat Geffden icon in der Zeitschrift für hamburgische Geschichte Th. II. S. 218 mitgetheilt.

28. Februar 1736, ihm nach der Oftermeffe in einem gedruckten Sendschreiben seine Zweifel zu heben, und that es in einer Schrift: "Bon ber Uniculb Gottes bei ber Bulaffung bes Bofen und dem Kall der erften Eltern". Er bediente fich barin Reinbed's Definitionen und Beweisführungen, zeigte dabei, daß er die Betrachtungen über die Augsburgische Confession studirt hatte, aber feinesmegs in Allem billige. Das nahm Reinbed übel und erlies eine "Beantwortung ber Ginwürfe, welche ihm in ber Schrift von ber Uniculd Gottes gemacht feien", und behauptete in berselben, bak ber Brief bes Rünglings nur eine Dichtung sei: Balm habe nur das Buch geschrieben, ihn zu widerlegen und bie Wolff'iche Philosophie verhaft zu machen; er fei von einem halleichen Theologen (er meinte Lange) aufgeftachelt u. f. w. Palm rechtfertigte fich in der Borrede jur zweiten Auflage seiner Schrift und erflärte, dag nur das Mitleid mit dem armen Jüngling, ber noch nicht zwanzig Jahre alt fei und an folchen Zweifeln leibe, ihn zur Berausgabe getrieben. Der Jüngling habe ihm wieder einen Beweis gegeben, wie die fo beliebte Wolff'iche Philosophie betrübte Früchte trage, und durch bie angemaßte Freiheit, Alles mit der Bernunft ergründen und in die geheimen Absichten Gottes mit den schwachen Vernunftschlüffen hineindringen zu wollen, ber chriftlichen Religion einen unaussprechlichen Schaben bringe. Reinbect felbst antwortete nicht wieber, aber eine große Menge Streitschriften erschien über biefe Berhandlung. Reimarus, ber in feinem Leben bes Senior Balm, bas er 1743 ichreiben mußte, biefes Ereignis nicht übergehen konnte, suchte Palm zu entschuldigen. Er erklärte, baß Balm gewiß ohne Arg ben Brief bes Rünglings beantwortet habe, da es ja gefährlich sei, einen jungen Menschen in solchen Aweifeln schweben zu lassen, zumal da biese Aweifel aus bem Nachdenken über den Ursprung des Bosen entstanden seien, ber zu jeder Zeit die menschlichen Geister in Unruhe versetzt habe. — Wenn man fage, baß er ben Borwurf bes Atheismus, ber ber neueren Philosophie gemacht wird, habe bestätigen wollen und Alles nur zur Berleumdung biefer

Philosophie ersonnen habe, so bedenke man nicht, daß man auch die vortrefflichsten Lehren zum Schlimmen beuten könne. Dabei finde sich in Wahrheit im ganzen Buche Nichts, was der neuern Philosophie eigenthümlich mare, außer etwa der Ginen Lehre von der beften Welt (wenn selbst diese anders eine neue zu nennen sei); Alles andere, was dem Zweifel zum Bormande bient, ift jeder gefunden Philosophie und Theologie gemein. Dazu fommt, daß der Verfasser Bieles für mahr halt, mas der neuern Philosophie nicht entspricht, daß 3. B. eine Welt ohne Bofes und Unpolitommnes hatte existiren konnen, daß alles Bose, was nicht aus dem nothwendigen Mangel einer völligen Bolltommenheit im Geschöpfe folge, auf den freien Willen bes Menschen, als seine Ursache, zurückzuführen sei. "Wenn ber Berfasser dabei doch von der besten Welt spricht, so bekenne ich, daß ich weber beim erften Lefen, als Balm mir die Schrift mitgetheilt, noch bei wiederholtem Lesen habe die Meinung gewinnen können, als ob diese Schrift zum Nachtheil der neuern Philosophie habe erdichtet sein können, oder dag ein Grund sei, den halleschen Theologen von der Schmach eines folchen Betruges zu befreien, ba Balm teine Urfache hatte, auf diese Art zu denken oder zu ichreiben. Wenn ber selige Balm in der neueren Philosophie mehr zu Hause gewesen mare, und nicht aus Gründen seines Amtes verhindert, dieselbe zu studiren, er hatte leicht einen andern Weg einschlagen können, um eine Antwort zu geben und die Heilung der Ameifel in der Quelle felbft, aus der fie geflossen, gesucht. Denn wer eine weniger vollkommene und deshalb auch beschränkte Welt annimt, der muß auch, wenn er einen nothwendigen Grund verlangt, nothwendig Etwas annehmen, was der Grenze der Bolltommenheit entbehrt, alfo höchft volltommen ift. Aber unserm Palm entfiel Etwas, mas diese Philosophie und ihre Anhänger weniger betrifft, und es ift bekannt, wie ihm dieses jur Beniige vorgehalten ift. Ich will biefen Streit nicht wieder aufnehmen ober Andern in ihrem Urtheil vorgreifen. Das aber will ich zum Breife des ehrmurdigen Mannes hervorheben, daß er bei feiner Bertheidigung eine ganz besondere und ungewöhnliche Mäßigung bewiesen."

Schon hatte Bolff feine Rechtfertigung gefunden, als Reimarus dies Brogramm au Balm's Leichenfeier ichrieb. gebens hatten fich freilich Reinbedt, ber Graf von Manteuffel und Andere beim Rönige Friedrich Wilhelm I. verwandt, ihm wieber eine Stellung in Breufen zu eröffnen. Aber taum hatte dieser Rönig am 31. Mai 1740 feine Augen geschlossen, als Friedrich II. icon am 6. Juni, ben Befehl an Reinbeck ergeben lies, mit Bolff wegen der Rückfehr zu unterhandeln, und eigenhändig unter ben Befehl schrieb: "Ich bitte ibn, fich um den Wolff Mühe zu geben. Mensch, der die Wahrheit suchet und sie liebet, muß unter allen menschlichen Gesetzen werth gehalten werden. Und glaube ich, daß er eine Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat, wenn er den Wolff hieher persuadiret." - Friedrich hatte schon als Rronpring mit Bolff in Berbindung gestanden und furz vor seiner Thronbesteigung, am 22. Mai, an ihn geschrieben: "Es ift die Aufgabe ber Philosophen, die Lehrer des Universums zu sein, und also auch die Lehrer ber Fürften. Sie muffen folgerichtig benten; unfere Sache ift es, die handlungen, die baraus folgen, ju Stande ju bringen. Sie muffen die Welt durch ihre Belehrungen unterweisen; wir durch unfer Beispiel." Als Ronig, wollte Friedrich Bolff in feiner Nähe haben; Bolff folgte bes Königs Bunfche nicht; er ging nach Balle und - verlor gar bald feinen Ginflug und feinen Glang; der König warf sich in die Arme der französischen Philosophie.

Jett trat ber Unglaube offen hervor, ber lange in ber Berborgenheit gewuchert hatte. Unter ber Aegide bes großen Friedrich wagte Jeder, seine eignen unreisen Gedanken an den Markt zu bringen. Es galt für ein Zeichen der Beschränktheit, das Christenthum zu achten; gerühmt wurde, wer die Frechheit hatte, über das Heilige zu spotten.

Daß dieser Unglaube nicht erft zur Zeit Friedrich II. entftanden ift, geht ja daraus hervor, daß das hamburgische Ministerium sich schon 1714 genöthigt fand "eine Warnung an die Gemeinden vor der einschleichenden Verachtung des heiligen Abendmable" in Druck ausgehen zu laffen, und in biefer auf ben am Tage liegenden Indifferentismus, Naturalismus, Atheismus hin-Die nächste Veranlassung hatte damals die Schrift des Bredigers Ernft Musharb zu St. Michaelis gegeben: "Bericht von Beinrich Bingen, juris practici in Samburg, Chriftlichem Beimgang. Sammt einem Discurs von ber weitausgebreiteten Atheisterei." Sinte hatte zu den Separatisten gehört, die von der Religion kein Werk machen wollten und fich von den öffentlichen Gottesbiensten und den Sacramenten zurückzogen, und war baburch in viele finguläre Meinungen gefallen. Er hatte immer laut freie Discurse geführt; in ber Stille jedoch hatte er fich mit gottlichen Dingen viel beschäftigt; ein ganzes Convolut von Festandachten, Meditationen fast auf alle Sonntage des Jahres u. bergl. m. für sich geschrieben. Um Ende seines Lebens tam er zu ber Ginsicht, daß er mit Unrecht fich von der Gemeinde getrenut; er begehrte bas heilige Abendmahl und bekannte sich zu allen christlichen Lehren. Dies hatte Mushard ber Gemeinde mittheilen zu muffen geglaubt.

Ein anderes Zeugnis für die weite Berbreitung des Unglaubens por diefer Zeit mar die Erscheinung der f. g. Wertheimer Bibel. Die Grafen von lowenstein-Wertheim maren auch vom Beifte der Wolff'ichen Philosophie ergriffen und wollten aus Liebe jur Bahrheit, jur Ehre Gottes eine Bibel jum Druck befordern. in welcher alle einzelnen Begriffe, die in ber heiligen Schrift vorfommen, in aller Scharfe untersucht und in größtmöglichster Rlarheit dargestellt würden. Ein junger Theologe, der Erzieher im Sause bes einen Grafen mar, Johann Lorenz Schmibt, ber Sohn eines Pfarrers in der Nahe von Schweinfurt, hatte die Bibel ausgearbeitet. Die Grafen ließen einige Proben brucken, sandten fie an auswärtige Theologen, unter andern an Reinbed, und erhielten von allen die größte Aufmunterung; ja, als ber erfte Theil die Breffe verlaffen hatte, fo murbe von allen Seiten auf das Buch, wie auf ein Bunderwerf, hingewiesen. Es erschien unter bem Titel: "Die göttlichen Schriften bes Meffige Jefu. Erfter Theil,

in welchem die Gefete ber Rfraeliten enthalten find, nach einer freien Uebersetung, welche durch Anmerkungen erläutert und bestätigt ift". - Allein man fah fich bald fehr getäuscht. Es war nichts, als eine platte, mit großer Wortfülle umschreibende Uebersetzung ber Bücher Mosis, wie sie langweiliger und prosaischer bamals noch nicht ans Licht getreten mar; alles Wunderbare mar megerflärt; alles Erhabene verflacht. Bald erhoben sich viele Stimmen gegen bas Buch. Reinbed felbst konnte nicht umbin, in ber Borrebe jum britten Theil feiner Betrachtungen gegen diefe Art der Bibelerklärung Ginwendungen zu machen. - Auch die Samburger Berichte von gelehrten Sachen hatten zuerst, schon im October 1735, barauf hingewiesen, wie wünschenswerth es sei, daß das Werk völlig herauskäme, wenn auch nicht alle Erklärungen überall Beifall finden follten. Doch nicht lange barnach griffen zwei Correspondenten bieses Urtheil so an, daß der Herausgeber zur Entschuldigung gestehen mußte. daß ihm die erfte Anzeige aus Mürnberg eingefandt fei, und als barauf Einer, der fich Alethaeus Eusebius unterschrieben hatte. eine Rechtfertigung bes Bibelwerkes unternahm, balb barauf (1736 No. 2) "Unmerfungen eines berühmten hamburger Gelehrten, welcher hierüber zu urtheilen vollkommen geschickt, dazu auch ale ein unpartheiischer Bahrheitsfreund und friedliebender Mann bekannt ift". an-Der Gelehrte mar Hermann Samuel Reimarus. stellte fich in die Mitte des Dollmetschers und des Recensenten und wog ihre Behauptungen gegen einander ab. Zulett schloß er, er könne nicht einsehen, warum nicht ein verkappter Collin, Woolfton ober Tindal eben dasselbe follte haben ichreiben können, mas ber Berfasser ber Borrebe gur Wertheimer Bibel. andern Seite habe aber auch der Abvokat für die Bibel und die Religion gar zu offen mit der Gegenparthei zusammen gespielt; er gabe für bie Bibel Grunde an, die feine Sache nur fcmachten, ja, sie, als verloren, preiszugeben schienen. — Die Art, wie der Dollmetscher die Bibel angreife, tomme auf zwei Weisen hinaus. Sind

es Geschichten, die er vor sich hat, so will er erft die innere Moalichkeit erkennen, ehe er äußere Zeugnisse gelten läßt; sind es Bahrheiten, so muß er diefelben, um sie annehmen zu können, mit ben ihm bekannten Wahrheiten zusammenreimen können. Wenn bies nun heißen folle: "Bas ich nicht als möglich begreife, das glaube ich nicht, und mas fich aus den mir befannten Bahrheiten nicht begreifen läft, das ift nicht mahr," fo murde diefe Regel mit Recht tonnen verworfen merden. -Wegen der Uebersetzung macht er dem Dollmetscher den Borwurf. daß er die biblischen Begriffe nicht nach der Borstellung des Schreibers, sondern nach seiner eignen erklärt, und bie Bedanken nach Gutbünken verknüpft habe; der Berfasser habe sich beshalb wohl vorzufeben, wenn er auf dieses Werk ein theologisches Shitem bauen wolle; benn diefes murde nur auf des Berfaffers Anfichten, nicht auf die Bibel, erbauet heißen fonnen.

Dieses Urtheil des Reimarus könnte diejenigen in Bermunberung setzen, welche ihn auch, wie Biele in feiner Zeit, für einen leichtfinnigen Zweifler und eitlen Spötter halten. Reimarus mar aber ein ernster Mann, ber aus religiösem Bedürfniffe zum Zweifeln fam, und durch die Bolff'iche Philosophie in feinem Zweifeln geftartt murbe. Er ahnete bie Gefahr, bie dem Chriftenthum aus ber bemonftrirenden Methode diefer Philosophie erwachsen konnte; beshalb ehrte er wohl die Theologen, welche diese Philosophie für die Theologie benuten wollten, doch fuchte er fie zu warnen. Johann Lorenz Schmidt, ber Berfaffer ber Wertheimer Bibel, murde hart verfolgt, nicht genug, daß fein Werk in Sachfen und andern Ländern verboten ward, er felbst murde im Jahre 1737 durch ein Conclusum bes Reichstammergerichts in harten Arrest gesetzt. Als er jedoch entsprang und unter falfchem Namen in den vierziger Jahren nach Samburg fam, ba fand er auch bei Reimarus Unterftützung. Anders mar es mit Ebelmann. Wir haben feine Nachricht, daß diefer, als er in Altona wohnte und oft nach hamburg tam, die Befanntschaft bes Reimarus gesucht, wiewol er ein großer Berehrer

von Brodes gemejen mar und ihn 1744 jum Grabe begleitete; aber Edelmann mar auch ichon megen der Spin og i ftifchen Anfichten, die er verbreitete, dem Reimarus zuwider, noch mehr durch sein ganzes Auftreten. Rn feinem Leben bes Senior Bagner, aukert Reimarus fich einmal über ihn: "Ich glaube nicht, daß es Einen gibt, der so glücklich mit Einer Schrift seine Beinde gum Schweigen zwingt, wie unser Bagner gethan hat; freilich ich rebe jett nicht von Chelmann, beffen zügellofe Feber nur bie tonigliche Gewalt hemmen konnte: aber Melobius und Democritus (Dippel), jene scharffinnigen Männer, die nicht aller gelehrten Bulfsmittel beraubt maren, wies Wagner fo gurud, bag fie, ohne daß fie jemand zwang, ruhig bleiben mußten." Reimarus trennte seine philosophischen von seinen theologischen Ansichten, und barin ftimmte er ja mit Wolff zusammen: er wollte ber Philosophie keinen Ginfluß auf die Bibellehre gestatten, aber er konnte bei bem Studium des Chriftenthums seine philosophische Denkweise nicht Darum preift er bas auch an Wagner, daß diefer die Glaubens- und Sittenlehre aus ber Quelle ber heiligen Schrift ohne Wortschmuck, in beutlicher, einfacher Rebe, nicht sowol den Ohren, als dem Bergen und dem Gemuthe feiner Buhörer einzupragen pflegte, so daß er nur dadurch verrieth, daß er ein Philosoph sei, daß er nicht anders, als scharf, bestimmt und in richtiger Ordnung Alles abhandelte. "Defto mehr aber aab er feinen Scharffinn und die gange Rraft ber Bhilosophie", fahrt Reimarus fort, "in ben Schriften kund, in welchen er die Beheimnisse und Dogmen unserer Religion so auseinanderzuseten suchte, daß es klar murde, wie die Brundfate der gefunden Bernunft der Lehre des Beile, welche über die Bernunft ift, feineswegs miderstreiten. Daß er aber ber Sprachen, ber heiligen Rritif, ber Geschichte und Alterthumswiffenschaft zur Bertheidigung gegen bie Reinde fich zu bedienen verftand, bewies überflüßig bas Buch, bas er gegen Ebelmann's Angriffe berausgegeben hat, in bem er aus ber Ginen Beiffagung 1. Mof. 49, 10 bie

göttliche Autorität der heiligen Schriften auf eine ebenso aussührliche, wie gelehrte Weise nachwies.

Reimarus felbst mar ichon früh, ba er nach bamaliger Beife in der lutherischen Kirche nur die Catechismuslehren auswendig lernen mußte, auf Zweifel geftoffen. Er nahm Anftog an der Lehre von ber Oreieinigkeit, ber Emigkeit ber Höllenstrafen; murde durch ben Gedanken beunruhigt, daß die Heiden, ja, Alle, die an Christum nicht glaubten, nicht follten felig werben; furg, qualte fich mit ben gewöhnlichen Einwänden, die die natürliche Bernunft dem eitlen Herzen jedes Christenmenschen als neue Aufflärungen vorzustellen pflegt. Er aber fing früh an die im Catechismus und im Compendium theologiae angeführten Beweisstellen mit bem Ausammenhang, in bem fie fich in der Bibel fanden, und in den Originalsprachen zu vergleichen, und konnte nicht immer gleich die Uebereinstimmung entbeden; ba verwarf er bas ganze System ber Rirchenlehre, und suchte selbst zu finden, mas Wahrheit sei. Es konnten ihm ja bei seinem Studium bes Alten Teftamentes unter seinem Lehrer Johann Chriftoph Wolf die Ginmendungen nicht verborgen bleiben, die bamals besonders die englischen Deiften gegen die Geschichten, Bunder und Weissagungen vorbrachten. Spinoza lehrte ihn, wie schon unter ben Rabbinen aufgetlärte Männer, wie Aben Efra, Maimonides, gemesen maren, welche gang anftändige Gebanten über Schrift und Offenbarung geäußert. Gegen bas, mas ber Englander Collin gegen die Aechtheit des Daniel vorgebracht, wußte er nichts einzuwenden. Bertheidigungen der bis dabin geltenden Annahmen, wie fie Surenhus und Clericus vorbrachten, machten um jo weniger Eindruck auf ihn, da auch Wolf fich mit ihnen nicht einlaffen wollte. "Wahrlich folche jämmerliche Unterstützung der abenteurlichsten Bunber," fdrieb biefer an La Croze, als er Clericus Anficht von bem Durchgang der Ifraeliten burch das rothe Meer anführt, "find bie beften Schutymittel für ben Unglauben!" Reimarus fing an, fich felbft eine Borftellung von der Entftehung der biblifchen Bücher, wie von dem, mas Gott in denselben in Wahrheit der Menschheit offenbart, burch emsiges Forschen in der Schrift zu bilben. Er scheuete keine Mühe, erschraft vor keiner Consequenz; er hatte nun einmal die Wissenschaft von seiner religiösen Ueberzeugung getrennt und hatte, wie er meinte, in der natürlichen Religion Alles gefunden, was der Mensch zu seiner Beruhigung gebraucht; eine Offenbarung war ihm nicht nothwendig.

Um Reimarus Standpunkt besser zu verstehen, mussen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der theologischen Anschauungsweise des Christenthums, seit der Reformation, thun.

Der Gifer, mit dem die Geiftlichen im fechszehnten Jahrhundert die gewonnene Wahrheit zu bewahren und zu vertheidigen suchten, hatte sie nur zu einseitig auf die Reinheit ber Lehre achten laffen. Es entschwand das Bewuftsein, daß das Christenthum nicht eine Lehre allein, daß es ein neues Leben ift, durch das dieje Lehre erft verstanden wird, das leben in Gott, das der Sohn Gottes der Welt wiedergebracht, ein Leben, das zwar aus der Erkenntnis der Wahrheit mit entsteht, aber doch nicht nur im Erkennen, sondern augleich in allen Geistesthätigkeiten, im Denken, Rühlen, Bollen, sich erweist. So wie aber ber einzelne Chrift, der nur durch das Evangelium Aufflärung sucht, ohne zugleich an der Beiligung feines Willens, an der Bildung seines Herzens zu arbeiten, auch in ber Erfenntnis der reinen Wahrheit zurückgeht, so ging es der evangelischen Kirche im Allgemeinen. Die zu einseitige Rücksicht auf die Reinheit der Lehre lies sie an ihrer inneren Entwicklung, in der Fortbildung des Reiches Gottes auf Erden, Schaden leiden. bei der Wahl der Hirten für die Gemeinden that fich dies fund. Die Frage nach dem Bekenntnis lies die Forderung einer lebendigen Ueberzeugung, eines marmen, inneren Glaubenlebens zu wenig auffommen. Daraus entstanden die Rlagen der frommen Brediger im Anfange des siebenzehnten Rahrhunderts über den traurigen Auftand der lutheri-Schen Rirche, wie fie une fo laut in den Schriften eines Balentin Andreae, Johann Menfart, Schuppius, Grofegebaur, Johann Müller in Roftod, Johann Arndt und Scriver

entgegen tonen. Auch die Laien schwiegen nicht; ähnliche Rlagen, wie bie Beiftlichen, erhoben auch fie. Ernftere Gemüther, bie in der Rirche feine Befriedigung fanden, suchten die Schriften ber fatholischen Mystifer, eines Tauler, Thomas von Rempis, wieber hervor. Auch unter den Lutheranern fanden sich bald ähnliche Mostifer, die ganz in der Stille einen großen Ginflug übten. Unter diesen mar unstreitig der tieffte ber Schufter in Görlit, Jacob Bohme. erkannte gang richtig, daß es für ben Menschen eine zwiefache Art ber Erkenntnis ber göttlichen Dinge gibt, eine creatürliche burch bas vernünftige Licht ber Natur, bas aus der Creatur den Schöpfer ertennt, - die macht aber nicht felig; fie ift ein creaturliches Werk, eine Erkenntnis von außen. Gine Erkenntnis, die mich selig machen foll, fagt Böhme, muß von inwendig hinaus fliegen; bas muß nicht die Creatur thun. sondern Gott selbst wirken. - Diese Erfenntnis wird von Gott Allen ohne Ausnahme, die fich dem emigen Gott mit gangem, niedrigen Bergen hingeben, verliehen. fenntnis fasset der Mensch, so er nach der Lehre Christi von ihm felbst läßt, sich selbst vergißt, sich verleugnet und sich hält, gleich, als ob er nichts mare, gibt fich in Gott in Gelaffenheit, und wird, wie ein Rind. Diefe Erkenntnis fommt nicht aus Büchern. Sollte bie Schrift ben Berftand in die Menschen tragen, so mußten hundert Lehrer gerade benfelben ungespaltenen Berftand dem Buche entnehmen: aber jeber Reter tann fich mit ber Schrift flicken und becken, wie Abam mit dem Feigenblatte. Gleichwol wird der Mensch burch die Schrift zur Erkenntnis erweckt. Der Mensch hat ein inneres Auge. Diefes ift ein breifaches, erftens ein sinnliches, soweit es burch die Phantafie wirft; \*) zweitens ein vernünftiges, rationales, so sich über Die Sinnlichkeit erhebt; brittens ein intellectuelles ober mentales. Nur burch dies lettere feben wir Gott und die Engel. Die natürliche Sophia (Beisheit) begreift nur die Ratur; die übernatürliche ben

<sup>\*)</sup> Die Phantaste ift nach Boehme bie hohere, innere Ginheit ber funf Sinne, ber innere Sinn.

ganzen Chriftum. Beibe sollen nicht von einander geschieden sein, aber auch nicht mit einander vermischt werden; will Jemand ohne Fregang philosophiren, so muß er mit Christo ansangen und in Ihm vollenden.

Dieje und ahnliche Gedanken murben burch Balentin Beigel und andere Myftiter weiter verbreitet und ausgebeutet. So mar unter andern ein Bolleinnehmer, ber von Bohme ben Rath bekommen hatte, "von dem alten, zu kummerlichen und mühseligen Buchftaben ab- und mehr auf den Beift zu feben", Paul Rain nannte er sich; er unterschied in einer Schrift, die er 1648 unter bem Titel drucken lies: "Das Befenntnis eines unparteiischen Chriften megen bes einig feligmachenden Blaubens unter allen Religionen und Bölfern", auch ein rationales, sensuales und mentales Prinzip, erklärte fich aber beutlicher fo: "Im rationalen steht das irdische Leben und Wesen, welches wegen der angebornen Sünde in Allem fündlich ift. In diesem herrscht die Bernunft, der Bernunftglaube, ber vom Geifte Gottes nichts verfteht. nichts Mehreres und Weiteres, als was fein leibliches Auge feben, soweit es seine fleischliche Vernunft begreifen fann. In foldem Bernunftalauben alauben ihrer Biele feine Auferstehung der Todten : fie halten viel von weltlicher Gerechtigkeit und bergl. Das andere Bringip hängt mit dem erften, dem rationalen, jusammen. ift Satanas ein mächtiger Herrscher, nicht nur in den animalischen Rräften, sondern auch in dem natürlichen Geiste, in den Rindern des Unglaubens. Sie bauen den großen Thurm zu Babel; etliche bringen Materia hinzu in beutscher, etliche in hebräischer, griechischer, lateinischer Sprache. So mancherlei Sprache in der ganzen Welt, so mancherlei ift auch ihr Glaube; sie konnen, Einer den Andern, nicht verstehen; ein Jeder halt sich für weise und verachtet den Andern. Wir muffen zwei himmel burchbrechen, ben rationalen und senfualen, um in den dritten, den mentalen zu kommen; er ist unser einziges Baterland, bas neue Jerufalem, bas Reich Gottes!" - Johann Ungelius Werdenhagen mar 1617 der Erfte, foviel befannt, der

ben Namen "Rationalift" gegen bie berühmten helmftäbtischen Professoren Casselius und Cornelius Martini, als Bormurf schleuderte. Werdenhagen, der auch als Diplomat und hanseatischer Geschichtschreiber fehr bekannt mar, ichrieb seine mustischen Schriften unter bem Namen Angeli Mariant; feine Begner waren humanisten gewesen. Gar balb, vielleicht zuerst durch den Mystiker Justus Rläger, marb ber Name "Rationalist" auf die orthodoren Lehrer übertragen. Die Orthodoxen bedienten sich ja gegen die Enthufiaften, wie gegen die Schwarmer, die Mystifer und die Bietisten, welche fie mit jenen in Gine Rlaffe marfen, in ihrem Gifer und ihrer Angft por dem "inneren Lichte", von dem diese alle redeten, ebenso aut ihrer natürlichen Vernunft als Waffe, wie des Wortes Gottes, und legten auf die Beweisführung ihrer natürlichen Bernunft oft sogar größeres Gewicht, als auf die heilige Schrift. Denn schon ehe Cartefius die Lehre von den angebornen Ideen wieder verbreitete, hatten die frangösischen Philosophen Montaigne († 1592) und Charron († 1603) allgemeine Grundfäte des Denkens. Aussprüche eines natürlichen Inftinctes anerkannt. Francois Sauchez (+ 1633) meinte, die unmittelbare Erfenntnis des Verstandes durch ein inneres Schauen fei die gemiffeste. "So mogen wir denn mohl", sagte er, "unserer Bernunft vertrauen, aber — welcher? So viele Arten ber Bernunft scheint es zu geben, so viele verschiedene Menschen es gibt. "\*) Hatte Leibnit fo wenig, wie Cartefius, die Bahl ber reinen, uns angebornen Begriffe angeben zu konnen geglaubt, fo hatte Berbert von Cherbury dagegen, icon 1624, fünf allgemeine Grundfate aufgestellt, gegen welche Niemand ftreiten dürfe: 1) Es gibt ein höchstes Wefen; 2) Dieses ift zu verehren; 3) Frommigkeit und Tugend find die Hauptarten des Gottesbienstes; 4) Die Sünde ist durch Schmerz und Befferung zu tilgen; 5) Es gibt eine göttliche Belohnung und Beftrafung in diesem und in jenem Leben. Cherbury verlangte, mit biefen Grundfaten ber natürlichen Religion müßten alle positiven

ė

<sup>\*)</sup> Ritter's Geschichte ber Philosophie X. S. 255 u. 403.

Religionen übereinstimmen. Man war auf diese Weise über den blos formalen Gebrauch der Bernunft bei der Religion hinaus geschritten. Die Bernunft war nicht mehr blos die Kraft, die göttlichen Offenbarungen zu vernehmen; sie enthielt selbst schon Wahrheiten, klare, bestimmte Begriffe, denen um so mehr zu trauen, da
Gott sie in uns gelegt.\*) Und da man die Annahme dieser Wahrheiten für die Religion selbst, und die Offenbarungen in der Schrift
auch nur für neue Lehren und Begriffe hielt, so hatte man eine
natürliche Religion neben der christlichen.

Reimarus folgte alfo nur ben Borftellungen, die zu feiner Beit allgemein verbreitet waren, wenn er meint: " Nur wer eine lebendige Erkenntnis von Gott habe, dem eigne man billig eine Religion zu", und wenn er "diese Religion eine natürliche nennt, insofern diese Erkenntnis durch die natürliche Kraft der Vernunft zu erhalten ist". ferner, wenn er behauptet, daß "diese vernünftige Religion, welche gewiß durch die Natur von Gott abstammt, der Grund und Brüfftein sein muffe für die Wahrheit der geoffenbarten." Allein Reimarus hatte ein warmes, religioses Gefühl, \*\*) bas trot bes mangelhaften Unterrichts im Chriftenthum, über den er klagt, durch die Rirche, in der er aufgewachsen war, gestärkt und genährt war. Er konnte es nicht ohne Befremden, wie er felbst schreibt, bemerken, daß (seit der Thronbefteigung Friedrich II.) eine gang ungewöhnliche Menge fleiner Schriften, mehrentheils in frangofischer Sprache, über die Belt geftreut wurden, worin sowol das Chriftenthum, wie alle naturliche Religion und Sittlichkeit verlacht und angefochten wurde. — "Mich dunkt," fahrt er fort, "bies ausgefäete Unkraut findet jett mehr, als jemals, leere Aecker, wo es einwurzeln und sich ausbreiten tann." Diese Bemertung erfüllte seine Seele mit Rummer und mit Schmerz: es marb ihm Herzenssache, bem Unglauben entgegen zu arbeiten.

<sup>\*)</sup> Ritter's Gesch. der Philosophie Th. XI. S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift von Dorner ohne Grund gelengnet, Gefch. ber protest. Theologie S. 728.

## Sechstes Capitel.

Die hamburgischen Catechismen. Die wolfenbuttler Fragmente. Der theologische Standpunkt von Reimarus.

Eine besondere Gelegenheit, dem religiösen Leben aufzuhelfen, schien sich ihm darzubieten, als man endlich dazu tam, für die hamburgische Rirche neue Catechismen anzufertigen; denn den Unterricht der Kinder hielt er vor Allem wichtig.

Schon im Jahre 1703 hatte ber Senior Johann Bindler. der Freund von Spener und Francke, die Nothwendigkeit ertannt, einen für bie gange Rirche recipirten Catechismus zu haben. Seitbem man in ber ameiten Salfte des fiebenzehnten Sahrhunderts angefangen hatte, in ben einzelnen Rirchen und Stiftungen Rinderlehre einzuführen\*), und bei biefer nothwendig fand, Erklärungen bes fleinen Lutherischen Catechismus zu haben, maren eine Menge Catechismen in ber verschiedenften Form erschienen. Das hamburgifche Ministerium billigte den Borfchlag, den Bindter machte; aber an die Ausführung konnte nicht gebacht werben, ba eine Zeit gewaltiger Unruhen und Zwistigkeiten fam. Erft Windler's Sohn, Johann Friedrich, nahm, als er Genior mard, die Idee wieder auf; das Ministerium mar bereit, eine Commission jur Ausarbeitung ber Erklärung niederzufeten; ber Senat aber hatte ichon damals, 1732, feine Grunde, die Anfertigung lieber

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für hamburgische Gesch. Th. IV. S. 589.

bem Senior allein zu übertragen. Dadurch unterblieb die Arbeit wieder, bis auch diefer Bindler geftorben mar. Gein nachfolger im Seniorat. Balm, ersuchte bas Ministerium fogleich, ba ber Senat es amedmäkiger fande, dan Giner den Catechismus verfertige. herrn Baftor Reumeifter bagu an beftimmen. Das war freilich gerade bas, mas ber Senat batte vermeiben mollen. Meumeister war wegen seines ftrengen Lutherthums im Senat, in bem schon die Aufgeklarten die Oberhand hatten, gefürchtet. Aber ber fiebzigjahrige Reumeifter, ber freilich bas Seniorat in Rudficht auf fein Alter nicht angenommen hatte, war bereit, ging ruftig ans Werk und vollendete seine Aufgabe schnell. Allein ichon im Ministerium fand er Biele, die ihm einsprachen, und als nun im Commer 1741 bas erfte hauptftud doch approbirt mar und bem Senat vorgelegt murbe, ba konnte ber Senat "feinen Bunfch nicht verschweigen, daß doch augleich ein fürzerer Muszug für bie Jugend verfagt werden moge, ba bas communicirte Bert ohne einen folden ben Nuten nicht haben konne, in bessen Absicht ber Senat einzig und allein auf die Abfaffung eines Catechismus fein Augenmert gerichtet habe". Dar= auf wollte bas Minifterium erft nach ber Genehmigung bes großen Lehrbuchs eingehen; aber fo fehr es auch bat, die Sache zu beeilen, ba ber Ertrag ber neuen Catechismen zur Gründung einer Prediger-Wittwencaffe bestimmt fei, ber Senat jog die Approbation bin, bis ber Senior Balm geftorben, und Bagner fein Rachfolger geworben mar. Diefer, ein feiner, gemandter Mann, ber bem Senat gefällig mar. wußte gleich ben alten Reumeifter zu überreben, bag er ihm bie Anfertigung des Auszuges aus dem größern Lehrbuch überlies, und hoffte nun mit ben Deputirten bes Senates, die seine Freunde waren, leicht fertig zu werben. Allein biefe unterwarfen, wie er felbst in den vielen Schreiben flagt, die er mit ihnen und bem Senat im Ramen bes Minifteriums wechseln mußte, ben Auszug, ben er mit Neumeifters Billigung ju Stanbe brachte, ber ftrengften Cenfur, machten in bemfelben Umftellungen, Bufate, Unmertungen, "die theils von der gemeinen Lehre unferer Rirche, theile von der

biblischen und theologischen Lehrart abgingen, und auf allerlei philofophische und metaphysische Subtilitäten binaustamen". Das Ministerium erklärte einmal. Les tonne eine folche Anordnung, wie die mathematische und philosophische in den Lehrbuchern der philosophis fchen Wiffenschaften, bei ben Catechismen nicht anwenden: auch tonne es die vielen abstracten und metaphhsischen Worterflarungen pon allerlei befannten Dingen, wie "Natur", "Befen", "Stand" für eine catechetische Unterweisung nicht convenable halten, da fie ber Jugend bie Dinge nur dunfler machen murben". Doch ber Cenat, ber, wie früher Lipftorp und Senator Widow, nach gehnjährigen Berhandlungen, 1748, Syndicus Rlefeter und Senator Corthum beputirt hatte, welche, wie jene, ber neueren philosophischen Richtung zugethan waren, gab nicht nach: Conferenzen über Conferenzen murden gehalten; Schriften in Maffe gewechselt; gange theologische Abhandlungen über die Eintheilung der 10 Gebote und bergleichen ausgearbeitet. Die hauptfache mar bem Senate, daß mit den Bahrheiten der natürlichen Religion der Anfang gemacht, in der Ginleitung mit der Lehre vom Menfchen begonnen, und die Grunde für bie Göttlichkeit ber beiligen Schrift vernunftgemak auseinander gelegt murben. Der alte Neumeifter follte murbe werden; er hatte fcon den Senior oft gebeten, ibn boch aus ber Commission au entlaffen; er konnte nun einmal nicht nachgeben, sobald er die Reinheit ber Lehre bedroht fand; mar letteres nicht ber Fall, fo murrte er wohl, aber fügte fich und schrieb: "Uebrigens nehme ich mich beffen nicht an, mas ber herr Praceptor abermal für Zweifelknoten gelöset hat. Wenns bei mir ftunde, wollte ich ihn in Rupfer ftechen und in den Catechismus mit einruden laffen!" Doch bie Berhandlungen nahmen tein Ende. "Mir ift wohl befannt, fchrieb er ein anderes Mal, meffen in Sannover ein gemiffer Mann (Syndicus Rlefeker hielt fich bort als Gefandter auf) über ben Catedismus fich gerühmt und großsprechend hat verlauten laffen, daß er une zeigen wolle, welchergeftalt eine Erklärung eingerichtet werden müffe. O sancta Crisis, ora pro nobis!" Rulest

fdrieb er: "Wenn unfer Catechismus gehnmal burchgegangen murbe. wird bennoch Johann Ballhorn 2mal fünfmal fich einfinden und feine Bemerfungen anbieten." Das zunehmende Alter amang ihn endlich 1752 aus der Commission auszutreten; im folgenden Jahr erschienen die Catechismen. Der f. g. Auszug stimmte nicht mit bem größeren Lehrbuch, wenngleich auch in diefem die Ginwirtung der neueren Bhilosophie zu entdeden ift: \*) aber der Senat hatte die Autorität, die ihm, als oberfter Gewalt, auch in firchlicher Befetgebung nach bem neueren Rirchenrecht gutam, ju bemabren gewuft, und feine Deputirten maren burch die Kortschritte ber neuen Philosophie in bem Bochgefühl gestärft, daß fie berufen feien, für die Auftlarung der Bemeinde zu forgen und der Beiftlichfeit, die noch nicht mit bem Beitgeiste fortgeschritten, entgegenautreten. Gie faben mit Bebauern, bag felbft ein Baaner bie Ritchenlehre aufrecht erhalten wollte, und freueten fich befto mehr, einen Mann gur Seite zu haben, ber ebenfo mit ber theologischen Wiffenschaft ihnen zu Gulfe tommen, wie ihnen ben Weg zeigen tonnte, wie man ben Ansprüchen ber Reuzeit genügen konne; es mar Bermann Camuel Reimarns.

Zwar sein Name kommt in dem dicken Convolute von Acten, die uns über die Einführung des Catechismus aufbehalten sind, nicht vor, aber das kann uns in unserer Annahme nicht irre machen, daß Reimarus ihr Rathgeber war, da andere Gründe genug sind, die uns den Gedanken aufdrängen. Mußte doch ihm selbst seht daran gelegen sein, daß seine Theilnahme seinen Borgesetten, den Pastoren, nicht bekannt wurde. Was auf ihn hinweist, ist das große Werk, das den Namen von Reimarus besonders im Gedächtnis der Rachwelt erhalten hat. Bei der Uebergade dieses Manustriptes an die hamburger Stadtbibliothek macht sein Sohn, der jüngere Reimarus, die Bemerkung, "daß sein Bater diese Schrift nur im Vertrauen zwei oder drei Freunden,

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift für hamb. Gefc. 4. Th. S. 596: Gefc. bes hamburg. Ratechismus.

unter benen der befannte Dichter Brodes war, mitgetheilt habe" .\*) Das weist uns schon in ben Rreis, zu bem Lipftorp und bie andern Deputirten bes Senats gehörten, wie in die Reit, ba die Catechismus = Arbeit begann, binein; benn Brodes ftarb am 16. Januar 1747. Es ftimmt hiemit ganz aufammen, wenn Leffing 1777, in bem Borwort zum 4ten Beitrag, "von breifigjährigen Bavieren" fpricht bie er publiciren will. Bon biefen Bapieren, die Leffing in dem Buche "Bur Gefdichte und Litte= ratur aus ben Schaten ber bergoglichen Bibliothef gu Wolfen büttel" mitgetheilt bat, fchreibt er aber, ale er bas erfte Fragment drucken lies, "daß er nicht wiffe, ob es wirklich Fragmente Gines Wertes waren, ob eines wirklich vollendet gewesenen und gerftorten ober eines niemals zu Stande getommenen." hat, wie er 1779 noch an Herber fchrieb, wirklich bas gange Manuscript nicht in Händen gehabt.\*\*) Es waren also wol biefe Baviere einzelne Auffate, die Reimarus fpater "Apologie ber natürlichen Religion", wie er fein großes Manuscript überschrieben, benutt hat, von denen er selbst schreibt, daß "ein Paar vertraute Freunde, mit welchen er diese Schrift ober einen Theil davon in Ueberlegung genommen hatte, fehr in ihn gebrungen, daß er ihnen erlauben moge, einen Gebrauch zum Ruten anderer Menfchen bavon zu machen" \*\*\*); biefe Auffage hat Elife Reimarus ihrem Freunde mitgetheilt, ba ihr Bruder ihm nicht ben Butritt jum geheimnisvollen Berte geftattete. Diefe Auffate murben mehrfach abgeschrieben; 3. A. E. Schmidt (es foll dies ber Canonicus Riens in Braunschweig gewesen fein) fcreibt in ber Borrebe zu ben "Uebrigen noch ungebrudten Berten bes Wolfenbüttler Fragmentisten", die er von Leffing erhalten hatte, dag fich 4 Abichriften von denfelben in Samburg,

<sup>\*)</sup> Klose in der Zeitschrift für historische Theologie 1850. IV. Deft, S. 520.

<sup>\*\*)</sup> Leffing's Schriften von Maltahn XII. G. 627.

<sup>\*\*\*)</sup> Riedner's Zeitschrift 1850. IV. Beft, S. 535.

7 in Berlin und eben fo viele in Braunfchmeig befänden. Die f. g. Fragmente ftimmen aber nicht einmal alle mit ben Abschnitten in bem fpateren Berte überein\*), ja, fie paffen, wenn man ihren Inhalt und ihre Form icharfer anfieht, felbft in ber fpateren Beranberung, nicht fo recht zu bem Werte, bem fie einverleibt murben. alle nehmen eine Rucficht auf ben catechetischen Unterricht ber Rugend, welche ohne eine besondere Beranlaffung bei einem Abologeten der natürlichen Religion, noch bazu bei einem academi= fchen Brofessor, auffallend ift. "Ich weiß tein einziges öffentlich eingeführtes Lehrbuch bes Chriftenthums, heißt es 3. B., welches ben Unterricht in ber Religion auf solche Art und in solcher Ordnung vortrüge, daß die vernünftige Religion zum Grunde gelegtwird und zu der geoffenbarten den Weg bahnen muß." Und wenn wir nun gerade biefen Gebanten, ber auf verschiedene Art in ben verschiedes nen Abidnitten ausgeführt wird, auch von ben Mitgliebern bes Genates bei ber Recension des hamburgifden Catedismus oft hervorgehoben und vertheidigt finden, werden wir da nicht von felbst auf einen Zusammenhang dieser Auffate mit ber Catechismusarbeit geführt? Ferner ift die Art ber Bolemit in biefen Abichnitten ber Apologie eine andere, als in dem gelehrten Theile der Schrift, in welchem die Lehre, wie die Geschichte ber Bibel. und die einzelnen heiligen Schriften fritisirt werben. Die Gegner in diefen Abschnitten werden nicht genannt, find nicht folche, die Bitcher geschrieben haben, sondern werden als "die herren Theologen" bezeichnet, "die geiftlichen Berren", "die Lehrer auf ber Cangel", "die Priefter, die ein freies Bekenntnis mit 3mang unterbruden". Dazu tommt nun, daß bas, mas bie Deputirten bes Senats gegen bie Rirchenlehre vorbringen, oft wunderbar mit bem eigenthumlichen Syftem ber biblifchen Theologie von Reimarus aufammenftimmt, und bag fich biefes Shftem in feinen Grund-

<sup>\*)</sup> David Fr. Straufs: S. S. Reimarus und feine Schutsschrift. Letpzig 1862. S. 21.

zügen schon in dem Fragmente "vom Zwecke Jesu" findet. In diesem suchte der Versasser darzuthun, daß der Catechismus der ersten Kirche nur aus Einem Glaubensartikel, nämlich dem Glauben an das Evangelium, bestanden habe, daß man aber zur jetzigen Zeit ganz verkehrt unter "Glauben", wie unter "Evangelium", "den Inbegriff der ganzen christlichen Lehre, welche geglaubt werden soll" oder "alle Artikel des Glaubens in ihrem Zusammenhange verstehe"; ein Gedanke, der bei der Besprechung über den Catechismus von großer Bedeutung war.

Reimarus hatte nämlich, ba er die Bibel mit dem größten Kleife las und sich von allen Borurtheilen und vorgefakten Meis nungen frei zu erhalten fuchte, die gang richtige Entbedung gemacht. daß die Theologen die Grund-Idee der biblischen Lehre viel zu febr hatten in dem Sintergrund bleiben laffen, die "vom Reiche Gottes". Er mufte die Theologen erst erinnern, bak "das rechte Evangelium, bas Jefus verfündigen lies, mar, "bag bas Reich Gottes nabe fei". "Das mar ber Inhalt ber Brebigt Jefu gemefen in Galilaa". Der Berr felbit hatte ben Rungern gejagt, bag ihnen gegeben sei, bas Geheimnis des himmelreichs zu vernehmen, und ber Same, ben Er als Saemann ansstreuete, sei "bas Wort vom Reich" (Math. 13, 11.19). Er war gefommen, bas himmelreich auf Erben aufzurichten; bie Theilnahme am Reiche Gottes war bas Biel ber hoffnung, bas Er Seinen Jungern vorhielt, und die Hauptforderung, die Er an die ftellte, bie biefes Riel erlangen wollten, war: Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigfeit (Math. 6, 33). Die Zwölfe fandte ber Berr guerft aus, "zu predigen bas Reich Gottes", (Luc. 9, 2) und nach Seiner himmelfahrt auch breiteten bie erften Junger, bie Bredigt vom Reiche Gottes (Ap.-G. 8, 12) aus. Aber tropbem mar das Wort vom Reiche zurückgetreten gegen andere Bunfte in ber Lehre Refu, welche Streit und Zwiespalt hervorgerufen hatten. Auch bei ben protestantischen Theologen mar es die Bichtigkeit der Lehre von der Rechtfertigung

bes Sunbers, welche bie vom Reiche Gottes vernachläffigen lies: es mar ber Mangel an Berftanbnis ber evangelischen Moral, ber bas Gefet, abgeriffen bom Evangelio, ber herrichenben Philosophie aum Opfer brachte: es mar die Rurcht vor diliaftischer Schmarmerei, welche die Berheißung ber Butunft bes Berrn und ber Bollendung seines Reiches auf Erden unberührt bleiben lies. In der Rinderlehre hielt man fich an den Wortlaut des Catechismus; da wurde die Lehre vom Reiche Gottes nur nebenbei berührt. Bie in den größeren Erklärungen bes Lutherischen Catechismus in anderen gandern, die feit der letten Salfte des fiebengehnten Jahrhunderts heraustamen, jo murbe auch für die neuen hamburgiichen Catechismen ber Unterschied zwischen bem Reiche ber Macht. und dem der Gnade und der Herrlichkeit beim britten Sauptstud wol hervorgehoben, aber ohne bag biefes bei ber Erläuterung der Glaubensartitel irgend berücksichtigt murbe. Beim zweiten Artitel blieb man fteben beim letten Bericht; beim dritten, beim Untergang der fichtbaren Belt; die Bollenbung des Reiches fehlt; das ewige Leben wird nur als die Seligfeit ber Ginzelnen nach dem Tobe betrachtet.

Reimarus hatte beshalb wohl genügenden Grund, wenn er schrieb: "Unsere heutigen Theologen, welche die Redensarten und Meinungen der Juden zu den Zeiten der Apostel nicht verstehen, oder vielleicht ungerne verstehen wollen, machen sich ganz falsche Begriffe von dieser und von jener Welt und von der Zutunft des Messias zum Gericht, als ob himmel und Erde bei dieser Zutunft vergehen sollen, und als ob die Menschen unter dem Messias nicht auf Erden, sondern, ich weiß nicht, in welcher geistigen Welt leben würden. Nein, die zufünftige Welt der Juden war hier auf Erden." "Diese zufünftige Welt war gar nichts Fürchterliches. Es sollte zwar der Ansang mit der Auserstehung der Todten und dem Gerichte verknüpft sein; aber das Fürchterliche ging blos die andern Bölter, die Heiden und die Gottlosen, an. Der Messias sollte kommen, hies es, wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel sahren. Dies sollte aber in aller Stille, ohne Geräusch und

Rrachen bes Simmels und Verbrennen der Erbe gefchehen, und bie prophetischen Rebensarten, welche bie neue Welt, bas Reich bes Meffias, gleichsam mit ber Umtehr ber alten Welt und ber gangen Natur verbinden. find nicht im wortlichen Berftande zu nehmen. fonbern follen nur bie groken, prachtigen Beranderungen bes irbifchen Ruftandes in bem berrlichen Reiche andeuten. Refus follte tommen in den Wolfen des himmels mit großer Kraft und herrlichfeit und burch Seine Engel die Auserwählten von allen vier Winden versammeln und Jedem vergelten nach feinen Werten. Wenn Er auf bem Stuhl Seiner Berrlichkeit figen wird, und alle Bolter bor 3hm ericheinen, fo wollte Er fie von einander icheiben. wie ein hirte die Schafe von den Boden icheidet, und fagen zu benen zu Seiner Rechten: Rommt, ihr Gefegneten Meines Baters, ererbet bas Reich, bas euch bereitet ift vom Anfang ber Belt!" 2Bas ift bei folder Zufunft Fürchterliches? Diese Scene follte aber auf bem jetigen Erbboben au einem immermahrenben Reiche eröffnet werben, in bem die Apostel auf gwölf Stublen figen follten u. f. w. Mit einem Worte, bas himmelreich mar nach jubifchen Begriffen in Nichts von einem irbifden Reiche unterschieben, ohne baß es eine Gottesberrichaft, eine Theofratie, unter bem Deffias fein follte, worin alle Stiftungen Mofis nebft Recht und Berechtigfeit blüben, Friede und Freude herrichen, alle Feinde der Juden fich befehrt haben werden. Das war bann ber neue himmel und bie neue Erbe, bas himmlifche Jerufalem, bas taufendjährige Reich, auf bas auch die erften Chriften mit unruhigem Berlangen warteten: die große Sehnsucht der wartenden Braut!" - "Ohne auf Phantafieen zu fallen, tann une gewiß fein, bag auch bie mehrften Rirchenväter mit großem Berlangen nach ber froben Biebertunft Befu zu einem taufenbjährigen, b. h. immermahrenben, Reiche auf Erben gehofft und gewartet haben. Unfere beutigen Theologen muffen bies zugefteben; aber - jest ift bas tegerifch, und man hat ben Artitel von ber verheißenen Bufunft gang vertehrt, als welchen man blos auf bas jungfte Gericht und ben bamit verknüpften Untergang ber ganzen Welt beziehet. Sie thun dabei den Worten Jesu, der Apostel und Evangelisten offen Gewalt an und können doch ihr Lehrgebäude in dieser Art nicht behaupten. Entweder haben die Apostel an Jesu gar keine Erfüllung der herrlichen Weissaungen der Propheten zeigen wollen (wie gar nicht glaublich!) oder sie haben dieselbe auch in dessen Zukunft aus den Wolken mit großer Kraft und Herrlichseit verheißen; denn gewiß konnten sie doch die erste Zukunft ins Fleisch nicht für diesenige ausgeben, da er mit großer Kraft und Herrlichseit kommen sollte."

Wenn Reimarus aber auch gang richtig die Wichtigkeit ber Ibee bes Bimmelreiches im neuen Teftament ertannt hatte, fo war er felbst boch burch die Zweifel an dem Spftem ber Rirchen-Tehre, welche bei bem mangelhaften Unterricht in ber Jugend ichon in ihm entstanden waren, zu febr mit falfchen Borurtheilen erfüllt, als daß er die Wahrheit diefer Lehre hatte faffen konnen. marus litt, wie die meiften feiner Reitgenoffen, an einem Mangel an hiftorifdem Ginn. Der große Bebante, ben fcon Bengel hervorhob, daß "bie beilige Schrift eine unvergleichliche Rachricht von der göttlichen Deconomie bei dem menschlichen Beschlechte, vom Anfang bis zum Ende aller Dinge, burch alle Beltzeiten hindurch ift", baß fie als ein Dentmal anzusehen ist für die göttliche Haushaltung in ber Erziehung nicht blos ber einzelnen Seele zum Beile, sondern bes gangen menschlichen Geschlechtes für bas Reich Gottes, - ber Bebante lag unferm Reimarns fern. Die Gefchichtsbücher bes alten Teftamentes enthalten ihm nur Erzählungen von Berfonen, durch die Bott fich foll geoffenbart haben, und die deshalb für "Beilige" gehalten werden sollen. Und da er nun bei ihnen, ja, im ganzen alten Teftamente, feine bobere Erfenntnis von Gott, noch andere Beweggründe zur Besserung des Herzens, als die natürliche Bernunft bem Menschen auch icon gibt, nicht ben geringften Begriff von der Unfterblichfeit der Seele und ber ewigen Seligfeit findet, fo halt er die Erscheinungen Gottes im alten Testamente, woraus man eine Offenbarung herleitet, für Nichts, als leere Worte ber

Geschichtschreiber, die diese selbst durch die häßlichen Handlungen der Erzväter, Richter, Könige, die sie mittheilen, widerlegen. "Gott kann, sagt er, mit so unsauberen, boshaften Seelen nicht in außerordentsliche Gemeinschaft getreten sein oder sie als Wertzeuge Seiner Offenbarung an die Menschen gebraucht haben, welche selbst der natürlichen Religion und Menschenpflicht entgegenhandeln." Mit dem größten Scharssun, ja, einem oft empörenden Uebermuth weiß er an den alttestamentlichen Gestalten die kleinsten Fehler und Flecken auszudecken; die Geschichtsbücher des alten Testamentes sind ihm "die ehronique scandaleuse der Glaubenshelden der Ifraeliten", in der er mit sichtbarem Bohlgefallen das, woran die Weltmenschen am meisten Freude zu haben pflegen, hervorzuheben weiß; die Geschichte des Bolses Gottes ist ihm, wie so Vielen nach ihm, Richts, als — die jüdische Geschichte.

Noch viel weniger als bas alte Teftament war Reimarus aber im Stande, bas neue Teftament zu verftehen. Es fehlte ihm ber Glaube, ber Glaube, auf ben Johannes hinweift, wenn er am Ende feines Evangeliums ichreibt: "Diefe find gefdrieben, auf baß ihr glaubet, baß Refus fei ber Chrift, ber Cohn Gottes, und in biefem Glauben habet bas emige Leben." verstand bas erfte Bort nicht, bas Jefus fprach, als Er in Galilaa auftrat: "Thut Buge!" wie fonnte er verftehen, mas ber Berr hinzufügt: "Glaubet an bas Evangelium"! Bas bie Gunde ift, welches Berderben fie in die Welt gebracht hat, bavon hat Reimarus feine Ahnung. Die erften Menfchen find ihm eben folche Menfchen, nichts volltommner gewesen, als wir; fie haben fich auf eben biefelbe Beife, wie wir, burch ben truglichen Reig ber Ginne verleiten laffen, blos weil fie Menfchen maren, die eingefchrantte Berftanbesfrafte hatten und ihren Reigungen gleich bei ber erften finnlichen Luft nachhingen. - "Der Menfch ift es aber allein, welcher fich andert, verdirbt, beleidigt, wenn er von den Borichriften feiner Bolltommenheit und Glüdfeligfeit abweicht, und folglich ift er es auch allein, ber feine Brrthumer und Bergebungen

ablegen und eine beffere Lebensart ergreifen muß; Gottes Bolltommenheiten werden durch unfere Unvolltommenheiten nicht verlett; Gott braucht nicht, daß ihm eine Genugthuung für eine Beleidigung geschehe. In der That ift es doch mahr, daß die Berren Theologen burch ihr Snftem von der Beleidigung Gottes burch bie Sunde, Gott moralifch unvolltommen machen. Beift bas nicht Gott erniedrigen, wenn, nach diefer Ibee, unfere Gunden lauter Emporungen, lauter Berbrechen ber beleidigten Majestät Gottes werben, baburch mir 3hm nach Krone und Scepter greifen? fo bak Er uns um unferer Gunde willen ftrafen und Sich felbft burch unfere Strafe Satisfaction ichaffen muß, damit Sein Reich wiber bie Abtrunnigen befestigt, und Er von Allen gefürchtet und geehrt werbe? Beift bas nicht, in ber Menschen Willen ftellen, ob Gott ein Reich auf Erben haben foll ober nicht?" Naturlich, von Bergebung. Berfohnung, Erlofung im biblifchen Sinn tonn bei folden Borftellungen nicht bie Rebe fein. Wozu brauchte Gott Seinen Sohn auf die Erde zu senden? wozu Sein Reich wieder aufrichten ju laffen? Bon ber höheren Ratur Jesu konnte eben fo wenig im Ernfte die Rede fein, wie von bem hohenpriefterlichen und bem toniglichen Amte bes herrn; ja. Refus brauchte nicht einmal ein Prophet "Die Herren Theologen, klagt er einmal, find nicht zufrieden, daß fie dem natürlichen Menfchen bie gefunde Bernunft absprechen, sondern sie rauben ihm auch die Freiheit, damit wir vollends aufhören, Menichen zu fein!" Dag die Bernunft verfinftert fein foll burch die Sunde, bas mar ihm ber hauptanftok, auf ben Reimarus immer wieber gurudfommt, bas tonnte er mit feinen philosophischen Borftellungen, mit ber natürlichen Religion, die ihm über Alles ging, nicht reimen. Jefus mar, wie Reimarus fich vorftellte, ein Lehrer bes gangen menschlichen Geschlechtes. Als folder predigte er eine allgemeine Religion. "Diefer Theil feiner Lehre, fagt er, ift rein practisch, geht alle Nationen bes Erdbobens zu allen Reiten au, und ift fo vortrefflich und glanzend, bag man nothwendig die größte Sochachtung gegen feine Berfon und die Bor-

ichriften haben muß, die er noch durch die Soffnung einer emigen Glückfeligkeit erhöhet und belebt hat, und daß felbst die Reinde bes Christenthums fich nicht haben erwehren können, die Regeln ber innigften Berehrung gegen Gott, ber herzlichsten Liebe gegen alle Menichen, felbft gegen die Feinde, und die Erftidung ber Lafter in ihrer erften Quelle, nämlich in ben Begierben, worauf er bei jeder Belegenheit dringt, als den herrlichften Abrig einer mahren, lebendigen Religion zu breifen". - Aber nun fand Reis marus neben diefen Reben Refu, so viele andere, in benen viel Dunkles, Bedenkliches, Unverftanbliches mar. Das fonnte er fich nicht anders ertlaren, als daß Jefus der Bewohnheit der griechis iden Beltweisen folgte, welche zweierlei Schüler hatten, exoterici und esoteriei; ben vertrauten Jüngern trug Er eine andere Lehre vor, als bem gemeinen Saufen. Diefe Erklärung lag nabe, ba ja auch im vorigen Jahrhundert die gelehrten Theologen, wie Joh. Salomo Semler in feiner eignen Lebensbeschreibung uns erzählt, ihre Brivat-Borftellungen von den Lehren, die fie der öffentlichen Ordnung wegen vortragen mußten, ju unterscheiden wußten. Jefus that also nichts anderes, als was Reimarus und feine Zeitgenoffen, die Unbanger ber Wolff'ichen Philosophie, auch thaten. Darum legte Sejus felbst einen Nachbruck barauf, bag er nicht gefandt fei, benn nur zu ben verlornen Schafen aus bem Saufe Ifrael (Math. 15, 24). Darum war ber größte Theil seiner Lehren blos auf die Juden und ihre natürliche Religion, Gebräuche und eingeführte Meinungen gerichtet. Die Erwartung bes Messias und feines Reiches mar bei ben Juden zu feiner Zeit allgemein und erfehnt, fo daß die Berfundigung bes nahen himmelreiches bas Berlangen bes Boltes nothwendig erwecken mußte. Jefus ichlok fich beshalb ben gewöhnlichen Zeitvorftellungen an. wollte junachft nur bas Sittengefet, als bas vornehmfte Stud ber Religion, beffer ertlaren. Das gange Buch bes Gefetes follte im himmelreiche geltend bleiben, auch dem levitischen Gesetze wollte er nicht ben Untergang bereiten; nein, er beobachtete felbst ben außeren

Gottesbienft, und wollte bas Ceremonial - Gefet, ale ein emiges, unwandelbares, bis auf alle Rleinigkeiten erfüllen. Dabei lies er fich aulett, ale er am letten Baffah = Refte in Jerufalem einzog. als Ronig begruffen; widersprach den judischen Borftellungen, bak bas Reich bes Meffias ein weltliches Reich fei, nicht. Wenn Johannes fdreibt, daß er zu Bilatus gefagt: "Mein Reich ift nicht von biefer Welt", fo muß man bebenten, daß die Evangeliften fich nicht immer an Jefu Borte gebunden hielten, fonbern, bag fie, ein jeder nach feinem Gutdunken, Jefu bie Worte in ben Mund legten. Daffelbe gilt ja auch von andern Worten, die etwas geheimnisvoll klingen, wo Jefus aus feiner Berfon mehr gu machen fceint, ale ein gemeiner Jube zu thun befugt ift. Davon fann man fich überzeugen, wenn man Robannes mit ben übrigen Evangeliften vergleicht. Der myftifche Johannes ift es hauptfächlich, der Jesus zuweilen wunderbare Dinge von sich selbst fagen läßt; die Urfache ift, er fcreibt nicht als ein Gefchichtfdreiber, fonbern ale ein Selbstlehrer, ber fein Spftem aus lauter tabaliftifchen und Platonifchen Ibeen zusammengesett hat. Jesu Amed war also, wie gefagt, in Wahrheit gewesen, ein weltliches Reich aufzurichten; aber barin mar er von Gott verlaffen; er mußte leiben, fterben wider feinen Willen; fein Berhangnis hat ihm bazu verholfen. Die hoffnung ber Apostel, er werbe Ifrael erlösen vom Joche ber Römer, war nun burch die Krenzigung ver-Jefus mard begraben, und die Apostel verstedten fich aus eitelt. Furcht vor ben Juden. Funfzig Tage blieben fie ftille; fie maren einmuthig bei einander im verschlossenen Zimmer, und hier - richteten fie ein neues Lehrgebäube auf, welches noch ziemlich mit Jefu ungludlichem Schidfal bestehen tonnte. Die Apostel wollten nun einmal Lehrer werden; fie hatten an ihrem Meifter gefehen, bag bas Lehramt nicht barben laffe, beshalb mochten fie zu ihrem Sandwert nicht zurudkehren; fie maren ftubirte Leute, benn bei ben Juden mar es gebräuchlich, bag auch die Gelehrten ein Sandwert lernten; fie hatten fleischliche Begierben gu Beweggründen

gehabt, als sie Jesu nachfolgten, so lange Jesus lebte; biese innern Triebe blieben bieselben. Wenn Einer sich in seiner Hoffnung betrogen hat, so pflegt sich das Shstem, das er dann aus Noth ergreift, nicht nach der Wahrheit, sondern mach seinen ursprünglichen Absichten zu richten; so auch bei den Aposteln.

Die Juben hatten icon bamale ein zwiefaches Shiftem von bem Meffias gehabt. Die meiften erwarteten zwar einen weltlichen Regenten. Unbere Juden, freilich viel wenigere, fagten aber, ihr Meffias werde zweimal fommen, zuerft, in einem armfeligen Aufzuge, bann werbe er leiben und fterben; bas zweite Dal aber in den Wolken des himmels. Diese wenigen, die mustischen Ruben zogen das 52fte und 53fte Capitel bes Bropheten Jefaias ausbrücklich auf den Deffias und die Bergebung ber Gunden burch beffen Leiden und Sterben, und verfündigten ben Ephraim, ben Sohn Josephs, als ben Deffias, ber unfere Gerechtigfeit ift. Dies hatte, wie Reimarus behauptet, der alte Esbras Edgardi in einer Schrift treffend nachgewiesen. \*) Dies zweite Shftem, bas Die Wenigsten unter ben Juden hatten, ergriffen nun die Apostel und brachen bamit am Pfingstfeste hervor. Um die Auferstehung Jefu glaublich zu machen, hatten fie bas corpus delicti, ben Leichnam Jefu, aus bem Grabe heimlich meggeschafft; befto freier bezeugten fie, daß Jefus am britten Tage auferstanden, daß er gen himmel gefahren fei, und aus demfelben in den Bolten wiedertommen werde. Diese Facta waren freilich falich und erdichtet: aber es tam ja Alles nur auf ein breiftes und anhaltendes Beug-Rach bem Gefet mußte felbft vor Gericht gelten, mas zwei ober brei Reugen bestätigten; babei verftand man zu jener Beit die Runft gerichtlicher Berhore noch nicht, ba die Beugen getrennt werben und jeber für fich verhört wird. Go ift also bas gange Christenthum, bas auf diefe facta gebaut murbe, von Grund

<sup>\*)</sup> Consensus antiquitatis Judaicae cum explicatione Judaeorum super Jerem. 23, 5.6. Hamburg, 1670.

aus falsch und in seiner ersten Anlage, was die Glaubenslehre betrifft, als bodenlos erwiesen. Die Apostel behielten aber die schöne, vernünftige Moral ihres Meisters bei. Sie wollten dabei nicht ganz in die Fußtapfen ihres gewesenen Meisters treten, sondern eine Religion stiften, die den Juden und den Heiden gerrecht war. Zu dem Ende legten sie es nun hei Zeiten darauf an, das Ceremonial-Geset abzuschaffen.

Es ift in Wahrheit zu bedauern, fchreibt Reimarus, bag Jefus nicht bas Bekehrungswert zu feinem einzigen 3med und Geschäft gemacht hat, weil er fo viel Erbauliches und herrliches bavon zu fagen wufte und ohne Ameifel noch Mehreres in ber Abficht hatte fagen können. Aber auch nach judischen principien hängt bie allgemeine Religion, ich will fagen, die Aenberung bes Sinns, Bufe, Bekehrung, welche in Ablaffung von Gunden und aufrichtiger Liebe Gottes und ber Degichen befteht, mit bem befonderen "Troft Ifraele", als eine nothwendige Borbereitung zu dem Reiche Gottes, zusammen; benn die Juden find ber Meinung, daß die Gottlofen urd Unbekehrten keinen Antheil an dem Reiche des Meffias haben werden. - Deshalb war die Betehrung auch für Sefum nur eine Borbereitung zu feiner Sauptabsicht, fein Reich aufzurichten. "Betehret euch!" Warum? "Denn das himmelreich ift nahe ber-Bei biefem Ausate leidet ber große Charafter beigekommen!" Jefu, ben man ihm bei bem blogen Betehrungswerte mit Recht hatte geben muffen, gewaltiglich. Die Erwartung einer zeitlichen Erlösung Ifraels mar allgemein; Jefus fucht fie zu feinem Nuten anzuwenden und das Evangelium den judenden Ohren in folden Ausbrücken zu predigen, welche fie nicht anders, als nach ihrem Bahn in einem fleischlichen Sinn beuten tonnten; Er nahm folche Berolbe eines Himmelreiches, die felbst babei groß und mächtig zu werben gebachten. Daburch ward nicht nur ber politis fche Buftand ber Juden in große Gefahr gefett, vollends von ben Römern unter die Füße getreten ju werben; fonbern es ging auch ber größte Rugen feiner ichonen Betehrungspredigten mehrentheils Mondeberg.

perloren. Sein eigner Charafter befam in ben Augen ber vernünftigen Welt einen fcmargen Anstrich. Er mußte gleich bei bem erften Auftritt mit einer amifchen Johannes und ihm felbft verabredeten Borfviegelung beginnen, als ob Johannes, da er Befus nicht gefannt, querft burch eine Stimme vom Simmel (Bath kol) die Offenbarung bekommen hatte, diefer fei der Ausermählte Gottes. "Wer mit Berftellung und mit betrüglichen Offenbarungen auf die Buhne tritt und fich felbft als den erwarteten Erlöfer anfündigen läßt, der benimmt fich bei den Lenten, die ihn kennen, alles Glaubens. Seine nächsten Brüber glaubten nicht an ihn; Die Oberften der Spnagoge, die Pharifaer und Schriftgelehrten, alaubten nicht an ihn. Die Beiffagungen, welche er auf fich, als ben Meffias, giebt, und die Bunder, welche er bor dem gemeinen Bolf verrichtet, aber por bem Rathe, ben Sobenpriestern und Schriftgelehrten, auch auf Berlangen, nicht verrichten will, find ebenfalls zweibeutig und verbächtig, und zulet außert fich bei feinem Ginzuge in Jerufalem die ohnmächtige Intention, burch feine Runger und burch eine aufgebrachte Menge Bolts für ben verheikenen Ronig Mrgels öffentlich ausgerufen zu werden und die Berfassung des äußerlichen Gottesdienftes und Rirchenregimentes mit Ungeftum zu anbern."

Das sind die Grundzüge des Bildes, das Reimarus bis in die einzelnen Züge auszuführen sucht. Die Person des Heilandes verliert darin alle Würde. Er wird ein Lehrer, der ein falsches System absichtlich verbreitet hat, von seinen eignen Jüngern gleich in ihren Lehrvorträgen übertroffen wird, ja, der durch sein tumultuarisches Auftreten den Tempel entheiligt, durch verdächtige und aufrührerische Maaßregeln seine übrigen Berdienste so sehr besleckt und verdunkelt hat, daß er gar nicht unschuldig, sondern vielmehr um eines Berbrechens willen, das er gegen die Obrigkeit begangen, getöbtet ist. Ebenso waren seine Apostel, die seine Lehre fortgebildet haben, Menschen, die in Wahrheit keine Achtung verdienten, "Hatten denn die Apostel kein Gewissen?" fragte Reimarus selbst

ď,

einmal; "waren fie vorfätliche Beuchler und Betrüger?" Und antwortet: "Mit ben achten Grundfaten einer mahren Religion und Tugendlehre ift, mas fie gethan, nicht zu reimen: aber in porigen Beiten meinten ja bie Stifter von Republifen und Religionen, ber gemeine Saufe fonne nicht anders behandelt werden. Gelten boch nirgends mehr, als in ber driftlichen Rirche, fpater bie piae fraudes! - Und biefe Apostel maren Lehrer, die vielfältiges Unbeil ber Chriftenheit allein ichon baburch gufügten, bag fie, "als Stifter Diefer Religion", ben Entwurf ihres Spfteme nicht ausführlich und genau überdachten. Diefer Mangel mar genug, die Nachwelt in Ungewigheit, Irrthumer, Spaltungen, Banfereien, Aberglauben und Sclaverei ber Gemiffen zu feten, indem es ben factis an einer einzigen beglaubigten Gefchichte Jefu, ben dogmatibus an einer accuraten Beftimmung aller Glaubensartifel in einem furgen Lehrbuche, den rittbus an einer vernünftigen Rirchenordnung mangelt!" - Die Bibel tonnte bem Reimarus bei folchem Inhalte nicht mehr als Gottes Wort erscheinen; ihrer Form wegen ebenso wenig. "Dein Gott, bachte ich, schreibt er, es konnen ja Menfchen dasjenige, movon fie Underen eine Erkenntnig beibringen wollen, furg, ordentlich, verftandlich, beutlich, pracis, in wenig Sauptstude faffen, fo bag bie eigentliche Meinung feine Miftbeutung leidet, wie auch unsere Catechismen beweifen. Wie fommt es denn, baß, ba bas allerweifefte und gutigfte Wefen uns eine feligmachenbe Erkenntnis offenbaren wollte, die Beilolehren nicht auch fo ordentlich, beutlich, bestimmt vorgetragen find! Warum ift alles, mas zu einerlei Glaubenslehre oder zu ben Lebenspflichten gehört, nicht an einem Orte zusammengestellt, sondern burcheinander geworfen. gerriffen ober gerftreut, bag man es aus fo vielen Winkeln ber Schrift erst muhfam aufsuchen und an feine gehörige Stelle bringen muß? Warum ift ein jedes nicht genugsam erklärt und in feiner Berbindung mit den übrigen Theilen vorgelegt worden? Bier ift nichts, mas einem Lehrbuche, einer Offenbarung ber Beilsordnung ähnlich fieht!"

Es ift taum bentbar, bag Reimarus felbit nicht zuweilen an ber Richtigkeit seiner Auffassung ber biblischen Lehre gezweifelt haben follte. Die Unmahrscheinlichkeit des Spftems, das er fich ausgebacht, liegt ig auf ber Band. Die Rünger follen fich in ber Reit, da ber Meifter getödtet und begraben mar, auf der "Rathsftube ju Berufalem" vereinigt haben, ein neues Syftem angunehmen; follen fogleich, um biefes Spftem ju ftuten, Jefu Leichnam weagenommen haben: sollen nach 50 Tagen schon den Muth gehabt haben, por bem versammelten Bolfe, in Berufalem bie Auferstehung beffen zu predigen, deffen Rreuzigung biefes Bolf begehrt hatte, ben es am Rreuze hat hangen feben! Sie follen bie Begeifterung gehabt haben, eine Lehre ju verbreiten, beren Rern und Stützbunkt eine Thatsache mar, Die, wie fie muften, erdichtet mar! - Schon, daß die Gilfe, die noch am letten Abend vor dem Tobe diefes Meifters fich ftritten, wer der Größte im himmelreich fein werbe, unter fich follten einig geworden fein; daß fie follten bie Stifter einer Religion gewesen sein; daß fie biefe Religion bem Lehrer follten zugeschrieben haben, der fie doch irre geführt, in Irrthum gelaffen, den fie unmöglich für den Meffias haben halten können: - ift eine Borftellung, die fo unwahrscheinlich ift, dag es wirklich ein viel größeres Bunder gewefen mare, wenn bas Chriftenthum auf diefe Weise entftanden mare, als alle Wunder, welche bie heilige Schrift erzählt, zusammengenommen.

Es gehörte eine Kraft des Geistes dazu, wie Reimarus sie hatte, ein solches Shstem mit beharrlichem Fleiße, bis ins Einzelne, auszubenken und durchzusühren; vor den Consequenzen nicht zu erschrecken, auch dann nicht, wenn er selbst zu schreiben sich genöthigt sah: "Das ganze Lehrgebäude des apostolischen Shristenthums beruht von Ansang die zu Ende auf lauter falschen Sätzen, und zwar auf solchen Sätzen, die den Grund und das Wesen dieser Religion ausmachen sollten, mit welchen es folglich in sich serfallen mußte." — Reimarus that das nicht aus Uebermuth, aus Eitelkeit, um sich zu zeigen oder mit seinem Un-

glauben zu prahlen. Er hatte vielmehr die Bibel, er mochte felbst oft nicht wiffen, warum, ju lieb, fühlte fich ju fehr ju ihr hingezogen, um von ihr laffen zu können. Er verftand fie nicht; aber, mas er aus ihr als Wahrheit erkannte, war zu koftlich, als daß er nicht fuchen follte, alle Rathfel zu lofen. Er mar nun einmal in bem Irrthum feiner Zeit befangen, daß bas Chriftenthum nichts als eine Lehre fei; die Lehre, wie fie in ber Bibel vorgetragen mar, fonnte er jedoch mit feinen philosophifchen Anfichten unmöglich que sammenreimen. Er hatte bie Ueberweltlichkeit Gottes fo betont. baß er einem Menschen unmöglich bas Pradicat "Gott" beilegen fonnte. Er hatte die Beisheit Gottes gerade in ber beftandigen Ordnung bei dem Wechsel aller Dinge nachgewiesen, wie konnte er zugeben, daß Bunder, Etwas, mas gegen die Naturgefete geschieht. fich ereignet hatten! "Be mehr Gott nach ber Schöpfung Bunder that, besto mehr murbe er die Natur wieder vernichten und umfonst geschaffen haben, nicht aber erhalten." Ift aber ein Bunder nicht möglich, fo auch feine übernatürliche Offenbarung überhaupt. Der 3med Gottes bei ber Regierung ber Belt mar nach feiner Unsicht die gröftmöglichste Luft aller Lebendigen, wie konnte er eine ewige Verbammnis oder die Bevorzugung einiger Menschen durch eine besonders geoffenbarte Religion anerkennen? Die Lehre ber Bibel trat für ihn in entschiedenen Widerspruch mit der Lehre ber Bernunft; er konnte nicht der Offenbarung das Borrecht querfennen, für mahr hinzustellen, mas fein Berftand nicht begreifen Salomo Semler, ber junger mar, ale Reimarus, fchrieb 1759, in der Ginleitung ju feiner Ausgabe von Baumaartens Glaubenslehre: "Ich will gerne unsere wenige, arme Bernunft nicht zur Meifterin und Anführerin bes feligmachenden Glaubens machen ober zur eigentlichen Erkenntnisquelle theologischer und uns feliger, unentbehrlicher, obgleich nicht völlig begreiflicher Wahrheiten, obgleich ich es mit völligem Grunde thun könnte, wenn ich bazusette "die driftliche", "die Gottes Wort gebrauchende und badurch erleuchtete" Bernunft, wodurch die herrschende Abneigung von Gott und göttlichen Dingen und der Ritel der Selbst-Aber Reimarus fonnte fich mit gefälligfeit megfallen murde." War er zur Reit, ba er an ben Salbheiten nicht vertragen. Arbeiten für den hamburgifden Catedismus theilnahm, auch noch nicht mit feinem Spfteme fertig; ber Unterschied amifchen bem Localen und Temporellen in der Bibel, dem, mas nur für die da= maligen Juden Bebeutung hatte, und bem allgemein Gultigen, findet fich boch fcon in bem Fragmente "Bom 3 mede Jefu", ehe Semler auf denfelben folden Nachbruck legte. - "Ich meine, fcreibt er, man werde die Grundregeln der Bernunft mit den beiden Gagen ausbrücken konnen: "Gin jedes Ding ift bas, mas es ift", und "Gin Ding tann nicht zugleich fein und nicht fein". Diese Regeln gelten nicht allein in der Weltweisheit und Mathematit, sondern in allen und jeden Wahrheiten, selbst in der Schrift und Theologie."\*) Reimarus tonnte es nicht gutheißen, wenn Bagner, wie alle Theologen aus der Bolff'ichen Schule, Die einzelnen Rirchenlehren auf philosophische Weise erklaren, ja, ber Bibel ihre Lehren unterschieben wollten. - "In ber That meinen es einige etwas freier urtheilende Crititer mit ber driftlichen Religion und Bibel gut, schreibt er, sie sehen ein, daß fich die ftrengen Gate ber f. g. Drthodoxie in allen Studen unmöglich vertheibigen laffen, und wollen also das Christenthum auf eine folche Art unterstützen, die auch bei der vernünftigen Welt Glauben finden könne. Aber nein, unfere Theologen wollen ihr Glaubensspitem lieber über ben Saufen fallen laffen, als daß fie Stuben bon der gefunden Bernunft borgen follten. - Es haben wol einige, die mit Deiften gu ftreiten hatter, auch in den Lehrfäten verfucht, das Chriftenthum mit der Bernunft ju vereinigen, daß baraus ein christianisme plus raisonnable werben follte und alles Widerfinnige meggeräumt werde. Gie haben bagu besto mehr Grund gehabt, weil Bieles nicht so ausbrucklich in ber Schrift fteht, fondern erft durch die nachmaligen Glaubensformeln

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für hist. Theol. 1850 S. 579.

als orthodox bestimmt worden. (Dahin ift die Benennung des Sohnes Gottes und bessen nach dem Athanasianischen Credo gesetzte, ewige Zeugung nebst der Dreicinigkeit von verschiedenen Personen in Einem göttlichen Wesen zu rechnen.) Laßt uns lieber bei den Worten der Schrift bleiben!\*)

Reimarus war ein ganzer Mann. Weil er die geoffenbarte Lehre nicht für wahr hielt, so konnte er auch nicht dafür sein, daß sie den Kindern mitgetheilt wurde. Allein er hatte bei allen seinen Berstandesirrthümern, doch durch die christliche Erziehung, die er gehabt, einen Segen für sein ganzes Leben mitbekommen, ein reges religiöses Gesühl, ein warmes Herz; deshald konnte er nicht gleichzültig bleiben, wie wir gehört, bei dem steigenden Unglauben zu seiner Zeit. War seine Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, durch die Lehrbücher, die der hamburgischen Kirche gegeben wurden, zu einem besseren Unterricht der Jugend in der Religion mitwirken zu können, so fühlte er sich um so mehr getrieben, mit einem andern Werke hervorzutreten, an dem er sange Jahre gearbeitet hatte.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für bift. Theol. 1850 S. 591.

## Siebentes Capitel.

Die größeren deutschen Schriften von Reimarns: "Bon den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion", "Neber die Triebe der Thiere", "Die Bernunftlehre". Die berliner Briefe über die neueste Litteratur. — Roses Rendelssohn.

Es war im Jahre nach ber Erscheinung ber hamburgischen Catechismen, im Jahre 1754, Reimarus ftand in feinem 60ften Lebensjahre, als er sein erftes größeres beutsches Werk herausgab: "Abhandlungen von ben vornehmften Bahrheiten ber natürlichen Religion". Er bachte, wie die Borrebe fagt, an die tausend und tausend aufrichtige Christen, die ihren Glauben zwar nicht aufgeben, aber, weil fie felbst Bernunft brauchen und die Gründe ihres Glaubens überlegen, sich bennoch heimlich mit allerlei Zweifel qualen, die ihnen blos die Unwissenheit und undeutliche Vorstellung in der natürlichen Erkenntnis in den Sinn bringet. Da wäre es gar unzeitig, fagt er, ben Teufel anzuklagen, als ob ber ihnen folche Gedanken eingegeben hatte; man follte vielmehr der schwachen Vernunft, die keine Anleitung gehabt, zu Hulfe kommen. "Ich bin ber einfältigen und natürlichen Art im Denken jederzeit nachgegangen. zumal in metaphyfischen Wahrheiten, wo ich einen fürzeren und ficherern Weg zur unbeweglichen Beruhigung bes Gemüthes zu wünfchen Urfache hatte. Bielleicht habe ich auf diesem unbetretenen Bege

offenbare Beweise ber wichtigsten Wahrheiten gefunden, welchem Andere nach dem Compas der Schulmethode in ihrer Weltweisheit vorbeigegangen sind. Bielleicht können sie für Alle und Jeden überzeuglicher sein und die Semüther weder durch allzutrockene Scharfsinnigkeit abschrecken, noch selbst bei Tiesbenkenden ohne Eindruck sein. Möchte ich doch den gemeinen Mangel vernünftiger Einsichten auf eine leichte und angenehme Art abhelsen! Möchte ich so viele wüste Menschen belehren können, daß sie ohne Gott in der Welt und ohne Hoffnung des zukünftigen Lebens auch hier unglückselig sind und ihrer eignen Natur zuwiderhandeln!"

Das waren die Erwägungen, die ihn veranlaßten, das Buch in Druck zu geben, das er lange schon im Gedanken gehabt und theilweise ausgearbeitet hatte.

Reimarus geht, um bie Nothwendigkeit, bag ein Gott ift, darzuthun, von dem Ursprunge der Menschen und Thiere aus. Alle Menschen und Thiere, zeigt er ausführlich, muffen einen Anfang gehabt haben: benn es fei philosophisch, wie historisch, verkehrt, anzunehmen, daß es eine unendliche Reihe von Menschen gegeben habe. Wenn also die Menschheit einen Anfang gehabt hat, so muß sie von einem andern Wesen abstammen, bas ewig, nothwendig, felbstftändig ift. - Menichen und Thiere, fahrt er in ber zweiten Abhandlung fort, haben nun ihren Urfprung nicht von der Welt oder Natur. Die, welche die Welt und Natur auf den oberften Thron feten wollen, wie werden sie doch den ersten Ursprung des menschlichen Geschlechtes aus ben Rräften ber Welt verständlich erklären? Welche natürliche Rraft bringet ben ersten Menschen, die ersten Thiere in jeglicher Art hervor? Wenn wir noch in den Zeiten der Finfternis lebten, wir könnten in Dichtungen Licht zu feben glauben; aber wir haben durch die allergenauesten, sichersten Beobachtungen ber ausgezeichnetsten Naturforscher mahrgenommen, daß nicht einmal ein Inject von felbft aus einer faulen, gahrenden Maffe erwächft, wie daß es feine hermaphroditen, Thiere beiderlei Gefchlechtes, gibt. Eine unenbliche Reihe erzeugter Dinge murbe nichts anders fein, als eine unendliche Zahl von Wirkungen ohne Urfache, welches in der That nichts als eine unendliche Ungereimtheit wäre. Man fann awar ben mikrostopischen Wahrnehmungen nicht immer trauen; es werben beffere Mikrostope verfertigt merben; aber wie wollte ein Mensch je sehen können die Rrafte der Dinge, welche an fich etwas Beiftiges find, zumal wenn fie in den kleinsten Urstoffen, den Atomen, Monaben steden? Die Natur bringt auch keine neue Art von Thieren mehr hervor, follte fie ewig fein, wenn ihre Zeugungsfraft abgenommen hatte? Wie sollte aber auch eine bloke Bewegungsfraft ohne Berftand, ohne Leben, organische Wesen in solcher Ordnung hervorgebracht haben? Die Alten maren doch flüger, welche wenig= stens eine Seele in die Welt setzten. Alle natürlichen Ursachen weisen aufs Unendliche hin, wo man außer der Natur eine andere Urfache annehmen muß. Reine einzige Wirksamkeit oder Regel berselben hat in dem Wesen der Materie ihren Grund. Dieses ist es, mas Dewton, Leibnit, ja, alle vernünftigen Weltweisen eingesehen haben, und woraus sie auf ein höheres Wesen außer ber Welt schließen, das nach weiser Wahl bestimmt hat, was nach dem Wesen ber Dinge unbestimmt ift. - Damit man mir aber nicht fage, baß bies doch nur ein Schluß der Unwissenheit, aus dem, mas man nicht weiß, bleibe, und daß Etwas in dem Wesen eines Dinges einen Grund haben könne, wenngleich fein Mensch fähig mare, ben Grund zu erforschen, so habe ich mich auf eine wesentliche Beschaffenheit ber Materie berufen, um die Wahrheit nachzuweisen. Die Materie ift leblos, sage ich, und beshalb ifts ihr vermöge ihres Wesens einerlei, ob sie ist, oder nicht ift: ihre Wirklichkeit ist so wenig, wie ihre Natur und Bewegung burch fich felbst bestimmt. — Ist aber bie forperliche Welt an fich leblos, fahrt Reimarus in ber britten Abhandlung fort, fo muß fie von einem Andern und um eines Andern, nämlich eines Lebendigen willen hervorgebracht fein; denn ein jedes Ding muß seine Bolltommenheit haben. Und nun entwickelt Reimarus den Begriff von Bolltommenheit auf eine Beife, daß er dadurch Rant vorgearbeitet hat, wie ein neuerer Philosoph, Erdmann, fagt.\*) Dhne Leben, Empfindung, Berftand gibt es feine innere Bollfommenheit. Gine tobte Natur fann nicht vollfommen fein; eine Beltfeele erklart auch nichts; Monaden anzunehmen, ift eine ungegründete Einbildung, weil Leben wenigstens Empfindung Die Schöpfung ber Belt von einem felbitftanbigen Befen wird auch durch die Dauer, die fortwährende Wirklichkeit, die gange Folge ihrer Begebenheiten bestätigt. Die ganze Welt, alle feche Blaneten mit ihren Neben-Planeten, ift um der Lebendigen willen da; Alles in der Welt stimmt mit dem Ruben der Lebendigen überein. Das felbstftändige Wefen, das außer der Welt ift, hat durch feinen Berftand, feinen Willen und seine Macht Alles geordnet; die Welt ift die Maschine, die Gott gebraucht. So fällt des Spinoza fatale, unbedingte Rothwendigkeit fort, welche er ihr, ihrer Natur und Be-Cbenfo fällt bas Wort "Natur" meg, mit bem gebenheit beimift. viele andere Leute spielen, indem es ihnen ftatt des erften zureichenben Grundes aller Dinge bienen foll, ein leerer Ton, für den man vergeblich eine deutliche Erklärung fordert! - Wir können nun verfuchen, heißt ce in der vierten Abhandlung, wie wir das, was aus dem erften Begriffe von Gott, als dem felbstftänbigen, ewigen, nothwendigen Befen, durch genaue Vernunftichluffe zu erkennen ift, seine Bollkommenheiten, auch in seinen Werken mahrnehmen; Gott fann die Welt nicht um feinet felbst willen erschaffen haben, benn gu feiner Glückfeligkeit kann nichts zugesetzt werden. Er kann die Welt nur um der Lebendigen willen, und zwar aus Absicht, nur nach Uebereinstimmung mit dem Wesen und der Natur der Lebendigen Das erweckt die Freude an der Natur und hervorgebracht haben. ihrer Erscheinung, an dem Berftand, der Ordnung, der Uebereinftimmung, die fich überall tund thut. So hat Newton auf die Ordnung in ber Bewegung ber Planeten, Maupertius auf bas Gefet ber Sparfamteit in ber Natur hingewiesen. Reimarus fucht num, ahnlich wie Wolff, den physitoteleologischen Beweis für Gottes

<sup>\*)</sup> Geschichte der Philosophie Th. II. S. 254.

Dafein zu führen, und geht bann in bem folgenden Abichnitt ausführlicher in die Absichten Gottes mit dem Thierreich ein. zeigt, wie sich gerade in den Inftincten der Thiere, (den natürlichen Trieben und Bemühungen ber Thiere, burch die sie dasjenige, mas Die pollfommenfte Bernunft ber Menschen schwerlich hatte errathen fonnen, ohne alle Ueberlegung, Erfahrung, Unterricht und Beisviel meisterlich zu verfertigen wissen) ein unendlicher Berstand, welcher aller möglichen Erfindungen und Wissenschaften ursprüngliche Quelle ift, eine unermefliche Weisheit, eine ewige Vorsehung, eine allgemeine Bute, welche aller Lebendigen größtmöglichste Glückseligkeit fich zur Abficht gemacht hat, fund thut. Sier fieht unfer Verftand die Wahrheit unferer Wirklichkeit; hier wird er durch die Einsicht der größten Vollkommenheit, wie unfer Bille durch den allerbeften Billen, zur Erfüllung der edelften Absichten des Schöpfers und zur mahren Liebe gegen uns und Andere gebildet, und wir werden aus der Bergleichung der Thiere mit une lernen, daß mir zu einer weit höheren Glückfeligkeit, als fie, beftimmt find. Reimarus bemerkt babei, bag freilich felbft Buffon nicht wolle Theologie aus der Naturgeschichte gepredigt haben; meint aber, dieser erkläre auch Alles auf cartesianische Weise, maschinenmakia. In ben folgenden Abichnitten, in welchen Reimarus die Veraleichung amischen Menschen und Thieren ausführt, eifert er gegen die Annahme eines Naturmenschen, die Jean Jacques Rouffeau aufgebracht hatte. In ber neunten Betrachtung findet fich eine Theodicee, um die Zweifel gegen die Borfehung zu heben; diese erinnert an den früheren Rector in Wismar, wenn es 3. B. heißt: "Diejenigen, welche bem menschlichen Leben ein überwiegendes Elend auschreiben, scheinen deffen Werth nach den Wünschen einer übertriebenen, weichlichen Wolluft zu schätzen, welche immer im vollen Ripel der Sinne sein will. Sie scheinen die fanfte Ruhe und Ergötung nicht zu fennen, welche von der Beschäftigung mit einer nütlichen Arbeit, ber Betrachtung der Natur, ber Ginficht in die Wahrheiten, von Wit und Erfindung, einer weisen, klugen Aufführung, der Zufriedenheit des Gemissens entsteht." Den Jugendfreund

Brockes' erkennt man in ben Worten: "Ich habe oft meine Betrachtung über die geringften Thiere, wenn ein Schwarm Mücken mit einander spielt, wenn die Bienen durch Blumen und Haiben emfig umberflattern. Ich ftelle mir die Bielheit und Mannigfaltigfeit berielben por: ich bente an ben großen Schöpfer, ber aller Beicopfe Lust mit anschauender Erkenntnis gegenwärtig por fich bat. und in berfelben ben erhabenen Ameck feiner Schöpfung nicht ohne eigne Luft sieht. Ich schwinge mich in biefe gottliche Borftellung. Ich gönne nun allen Geschöpfen das Leben, und sehe ein, daß, wie wir Menschen in der mittleren Stufe der Bollfommenheit stehen und von Natur nach einer höheren ftreben, so Millionen anderer Geschöpfe von noch höherer Bolltommenheit und Luft in der Welt sein muffen". Wegen der Uebel in der Welt, z. B. der Thiere, die den Menschen Berdruß und Schaden zufügen, weiß er fich zu tröften: "Wer in ber Welt sein will, der muß auch wollen, daß alle möglichen Dinge, welche einerlei Grund in der Wirklichkeit mit ihm haben, neben ihm Wir Menschen haben am allerwenigsten zu klagen, da wir die allergefräßigsten Thiere find. Es werden wol, führt Reimarus weiter an, Misgeburten zuweilen erzeugt, aber zu geschweigen, bag fie uns manches in der Zergliederungstunft entdedt haben, so murden wir ja ohne folche Falle meinen, die gefunde Bildung konne nicht anders sein. Manches Kind wird von der Amme zerdrückt; mas flagen wir die Borfehung an? Lagt uns lernen behutsam fein, ein Schutzmittel gegen die Schläfrigkeit der Saugammen zu erfinden, ober vielmehr eins, mas schon erfunden ift, anwenden. Die florentiner Obrigfeit hat bei Strafe ber Berbannung geboten, bag feine Mutter ihrem Kinde die Bruft geben solle, wenn dasselbe nicht in einem Arcuccio lage. Dieses ist ein Gehäuse von drei ober vier Brettern, worin das Rind so verwahrt liegt, daß es nicht durch Betten erstickt werben, und boch durch einen Ausschnitt die Bruft erhalten fann. Ueber bie Unfterblichkeit ber Seele fpricht Reimarus in ber zehnten Abhandlung auf eine Beife, daß Mofes Mendelsfohn bei Herausgabe feines Phaedon erklärte, die Bauptgründe von ihm und

von Baumgarten entlehnt zu haben.") Er geht bavon aus, daß die Seele, als einfache Substanz, nicht vergeben könne, und zeigt bann, wie folche Seelen, die von unvolltommnen Stufen eines finnlichen Leibes zu höheren Bolltommenheiten im geiftigen Leben auffteigen, ichon deshalb fein müffen, weil nach den göttlichen Absichten alle möglichen Arten des Lebens in der Welt wirklich find. Dann weist Reimarus hin auf das Berlangen nach reiner Bolltommenheit, das sich im Menschen von Natur findet; auf die Unvollkommenheit unserer Tugend, wie unserer Weisheit, die alle unsere Borzuge sonst eitel machen wurde. Wir mußten auch ber Gerechtigkeit Gottes zu nahe treten, wenn wir leugnen wollten, daß das Gute belohnt, das Boje bestraft merde; ebenso seiner Bute. Die Seele aber macht vornehmlich den Menschen aus; fie dauert bei allem übrigen Wechsel Ein jeder achtet sich wegen seiner fortdauerndes Rörpers fort. ben Seele für einen Menschen. so lange er lebet; die Seele ist die Substang des Menschen. La Mettrie (jener Argt, den Boltaire ben Hof-Atheisten Friedrich des Großen nannte \*\*)) ber glaubt, bag er selbit feine Seele hat, sondern blos eine gebrechliche Maschine ift. muß höchst migvergnügt gewesen sein und - ift es auch gewesen. -Das führt Reimarus bagu, jum Schluß von ben Vortheilen ber Religion zu sprechen, wie schon die natürliche Religion uns ben Zusammenhang aller Dinge sehen läßt und darum im Gemüthe feine Berwirrung guructläßt, sondern dasselbe gur Bollfommenheit bilbet.

Dieses sind die vorzüglichsten Wahrheiten der natürlichen Religion, welche Reimarus uns zu betrachten gibt; freilich wenig genug gegen die Fülle von Wahrheiten, welche die heilige Schrift enthält. Aber wenn diese Wahrheiten von dem, der in einer neueren Geschichte der Philosophie als ein "vorzüglicher Logiker" gepriesen wird\*\*\*),

įè

<sup>\*)</sup> Erbmann: Gefch. ber Philosophie II. S. 289.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ihn f. Friedr. Albert Lange: Geschichte des Materialismus. Ferlohn 1866. S. 166 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Runo Fifcher, Geschichte ber Philosophie Th. II. S. 532.

als Wahrheiten ber natürlichen Religion bezeichnet werben, so fällt uns doch ein Doppeltes dagegen auf. Ginmal, daß Reimarus nicht bedenkt, daß diese Wahrheiten nicht schon zu allen Zeiten, von allen Bölfern. ja, von den menigsten Denteru, die nicht die Offenbarungen Gottes in der heiligen Schrift gehabt oder von denselben gehört haben, anerkannt find. Dann, daß Reimarus felbst fo vieler Mühe bedurfte, diese Wahrheiten wieder ins Bewußtsein zu rufen. — Reimarus forbert vor Allem Evideng; "Evideng", schreibt er in seiner "Bernunftlehre",\*) "ift nicht allein der Grund und die Regel der Gewißheit, sondern auch das Rennzeichen der Wahrheit". Ja, wenn er hierin. wie fonft gerne, bem Borgange von Bolff folgt, fo war felbst Wolff ihm nicht immer scharf, bestimmt und deutlich So fchreibt er 3. B. in Beziehung auf bas Berhältnis von Leib und Seele, das Wolff allein aus einer praeftabilirten Barmonie erklaren fonnte: "Ich will jest nicht auf die Leibnib'iche porherbestimmte harmonie bringen, weil ich selbst nicht bavon überführt Unterdessen ift sie eine scharffinnige Spothese, welche nichts, als lauter Möglichkeiten anzunehmen scheint. Ich gestehe es aber, eine wirksame Bereinigung von Leib und Seele scheint mir aus vielen Gründen der Wahrheit gemäßer ". Er geht dann davon aus, daß jeder Rörper aus einfachen Theilen zusammengesetzt ift, dag barin diejenige Rraft liegt, welche in den zusammengesetten Rörpern als eine Bewegung in die Sinne fällt, und kommt zu dem Schluß: "Die Seele wirket, gleich andere Elemente, auch mit zu den mechanischen Bewegungen und actionibus vitalibus unsers Körpers. aber solches, nebst allen Urstoffen des Körpers, nur blindlings und unwissend thut, so hat fie außerdem wegen ihrer vernünftigen Borstellung ein Bermögen, diese natürliche Bewegungefraft mit ihrem Sutbunten willfürlich zu beftimmen". \*\*) Ebenfo genügte Reimarus Bolff's Definition von der Philosophie nicht. Diese hat er im

<sup>\*)</sup> S. 394.

<sup>\*\*)</sup> S. 469.

Auge, wenn er fagt: "Wenn in neuerer Zeit die Weltweisheit "als eine Wissenschaft des Möglichen, sofern es möglich ift ", angegeben worben, so ift wohl nur auf den allgemeinen Grund alles Seins und aller Erkenntnis gesehen worden, welcher freilich alle göttlichen und menschlichen Dinge, ober alle beträchtlichen (fo nennt Reimarus die Wahrheiten, die betrachtet werden können) und thätigen Wahrheiten umfaßt;" er felbst befinirt deshalb die Philosophie als " die Wiffenschaft aller beträchtlichen und sittlichen Sauptwahrheiten, die in der Meniden Glückseligkeit einschlagen". - Aber gerade weil Reimarus aur Erfenntnis der Wahrheiten Evideng verlangt, fo ift es um fo schwerer zu fassen, daß er nicht eingesehen hat, daß seinen Wahrheiten ber natürlichen Religion bas Rennzeichen ber Wahrheit, bie Evidenz, Er hat mit großer Arbeit ein bickes Buch von 700 Seiten ausammengeschrieben, eine Menge Bücher von Reisenden, Naturforichern. Mathematikern. Philosophen angeführt, um Bemeise aus dem Thier- und Menschenleben zur Bestätigung seiner Behauptungen beizubringen; aber es ist gar leicht zu sehen, wie seine Auseinandersetzungen nur benen dienen konnen, die schon vorher auf dieselbe Beise, wie er, von der Wahrheit überzeugt find. Er wollte vovulär schreiben und unterlies absichtlich die scharfe, mathematische Beweisführung, die er in seinen Vorträgen über philosophische Gegenstände auf dem Ratheder anwandte; aber die klare Darftellung läßt um so leichter die Schwäche feiner Beweise erkennen. Reimarus mar ebensowenig im philosophischen, wie im theologischen Denken frei von Vorurtheilen, so gerne er das auch glaubte. Er hielt die Ueberzeugung von den Wahrheiten der natürlichen Religion für ein Ergebnis feines eignen Nachdenkens; und hatte sie doch nur — aus seinem Jugendunterricht, den er fo sehr verachtet, behalten. Er glaubte nur Rube zu finden in seinem vernünftigen Denken; und hatte im Herzen doch etwas Anderes noch, woran er nicht bachte, mas ihm die Ruhe gab. Aehnlich war es ja feinem Freunde Brodes gegangen. "Dieser mahrhaft edle Geist wollte auch", ichreibt Reimarus im vorliegenden Buche,\*) "mit den

<sup>\*)</sup> Abth. 6, § 11, S. 460.

Kräften seiner Vernunft des Vergnügens sich theilhaftig machen, in der körperlichen Welt einen Spiegel der Gottheit zu entdecken, und in den sichtbaren, leblosen Dingen die erste lebendige Ursache zu erkennen." Aber er erkannte selbst, daß wir nur

..... hier in Seinen \Werfen

Sein Dasein in Bermunderung merten;

Ein Mehreres ift uns hier verborgen.

Ein Mehreres ift uns nicht erlaubt,

Als daß man das Bolltommenfte von 3hm in Liebe glaubt!\*)

Deshalb konnte Brodes boch die geoffenbarte Wahrheit in der Schrift nicht verwerfen, fondern fagt in seinem "Glaubensbekenntnis":

"Bom Glauben mach' ich demuthsvoll Hier mein Bekenntnis offenbar.
Ich glaub' und halte das für wahr, 'Was Gott will, daß ich glauben soll; Und gibet die Bernunft mir ein,
Ich müsse dessen was Gott wolle,
Daß ich es völlig glauben solle,
Ganz überzeugt versichert sein."

und ichließet bas Gebicht:

"Was ift baher benn meine Pflicht? Daß ich auf mein Berdienst mich nicht, Auf Seine Lieb' allein verlasse!"

Wie die natürliche Wärme des religiösen Gefühls, die sich bei Brockes kund that, auf das verbildete Geschlecht seiner Zeit einen solchen wunderdaren Eindruck machte, daß seine Gedichte begierig verschlungen wurden; so war es auch diese Wärme, die Reimarus Sprache belebte, welche machte, daß seine philosophischen Abhandlungen eifrig gelesen wurden. Schon im folgenden Jahre wurde eine zweite, 1763 eine dritte Auflage nöthig, und nach des Verfassers Tode besorgte sein Sohn noch drei Ausgaben. Eine Uebersetzung

<sup>\*)</sup> In feinem Gebichte: "Der befannte und unbcfannte Gott." Rondeberg. 7

bes Buches ins Englische machte bem Verfasser keine reine Freude, das ber Heransgeber berselben sich solche Veränderungen, um der englischen Leser willen, wie er sagte, erlaubt hatte, daß Reimarus sich gegensisein Versahren in einer englischen gelehrten Zeitschrift erklären mußte.

Die gunftige Aufnahme seines ersten Wertes, veranlagte Reimarus im Sahre 1760 ein zweites berauszugeben, auf bas er ichon im erften hingewiesen hatte. Er nannte es: "Allaemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptfächlich über ihre Runfttriebe." Leibnit hatte behauptet. Die Thiere haben etwas der Bernunft des Menschen Achnliches, wenn sie auch nicht Die dem Menschen angebornen Bahrheiten im eignen Befen finden und durch sie zur Erfenntnis Gottes sich erheben können. Monaden, welche den Leib der Thiere ausmachen, haben, fagt Leib=. nit. zwar Perceptionen b. h. dunkle, verworrene Borstellungen, die aus der Empfindung ohne ihr Ruthun entstehen, aber feine Apperceptionen, deutliche Wahrnehmungen, deren fie fich bewukt find und erinnern können. Die Thiere folgen deshalb dunkeln Empfindungen, beren Grund fie nicht kennen, bem Inftintte; bagegen erweift fich im Menschen, die ein Bewußtsein von fich felbst haben, die Bernunft im Willen, da sie die Gründe ihres Thuns erkennen. Allein es ward Leibnit schwer, den Willen der Bernunft von den Trieben der Thiere abzusondern. Wolff schränkte seine psychologischen Beobachtungen besonders auf Menschen ein, tam aber nur, weil er das Wesen der Seele einzig in die Borftellungsfraft fette, zu einem fehr mangelhaften Begriff von der wesentlichen Rraft der Seele, wie Reimarns meinte.\*) Defto mehr fühlte fich beshalb Reimarus anfgeforbert, Untersuchungen anzustellen über den Unterschied des Lebens in den Pflanzen, in den Thieren und ben Menschen. Bei den Thieren fander Triebe, d. h. ein natürliches Bemühen zu gewiffen Sandlungen, die er in mechanische und willfürliche, oder Borftellungstriebe, theilte. Bu biefen letteren rechnete er die fammtlichen Triebe, die aus ber finn-

<sup>\*) § 164.</sup> 

lichen Luft und Unluft entspringen. Besonders aber waren es die Kunsttriebe, die ihn zu Beobachtungen reizten, da sie mit der Erhaltung und dem Wohlbefinden der Thiere in genauester Berbindung stehen. Dies sind, nach seiner Ansicht, angeborne Fertigkeiten, die in den determinirten Naturkräften der Thiere ihren Ursprung haben.

Es ift leicht zu erkennen, wie ihm, Reimarus, gerade die Unterscheidung des Geisteslebens der Thiere und Menschen von Wichtigkeit sein mußte. Aus dem höhern Geistesleben der Menschen und die leitete er ja seinen Trost für die Bestimmung des Menschen und die Unsterblichseit der Seele her. Und dieses höhere Leben entsprang, nach seiner Ansicht, gerade aus dem Mangel an angeborner Geschicklichseit, da der Mensch durch die eblere Empfindung und den Reiz der undeterminirten, höheren Gemüthskräfte getrieben werden sollte, sich Künste, Wissenschaft und Tugend zu erwerben, um stets zu einem höheren Grad von Glückseligkeit zu gelangen. — Um so schwerzlicher aber war es unserm Reimarus gerade in seiner Aufsassung des Seelenlebens der Thiere von einer Seite Widerspruch zu sinden, von der er es am wenigsten erwartet hatte.

Zwei Jahre vor dem Erscheinen seines Buches, 1758, hatten einige junge Gelehrte in Berlin, Lessing, Nicolai, Moses Mendelssohn angesangen, "Briefe, die neueste Litteratur betreffend" herauszugeben. Kampf gegen alles Geraltete, Mittelmäßige und zumal gegen alles Geistlose war die Losung. Mendelssohn eröffnete die Briefe sogleich mit der Klage, daß die Philosophie, in der Deutschland von Kurzem so große Progresse gemacht, jetzt im tiessten Berfall sei; die Königin der Wissenschaften sei zu den tiessten Wägden hinabgesunken. Er sieht den Grund dieses traurigen Schauspiels in der Grille, jetzt alle Wissenschaften leicht und ad eaptum, wie man es zu nennen beliebe, vorzutragen, und sing an, die Blitze seiner Kritis besonders gegen die neuesten philosophischen Werke zu schlendern. Gewaltig war die Bewegung, welche diese Briese hervorbrachten; sie waren es, die zuerst mit kritischem Ernst auf den Kern und das Wesen der sitteraxischen Erscheinungen eingingen. Christian

Relix Beiffe vergleicht die Angft ber Betroffenen mit dem Schreden, ben die preufischen Solbaten im siebenfahrigen Rriege vor fich verbreiteten. - Menbelssohn hatte ichon in feinem erften Berte, feinen "philosophischen Gesprächen", seine große Berehrung für Leibnit und fein Spftem ausgesprochen; er hielt Leibnit für ben größten Denfer, den Begründer und Urheber der deutschen Philofophie. Im November 1760 begrußte er nun "bie ichone Schrift von den Trieben der Thiere mit vielem Beranitgen", und fagte, Reimarus scheine mit seiner Spothese ber Bahrheit ichon nabe gekommen zu fein, obgleich fie nicht hinlanglich fein burfte, ber Sache völlig Genüge zu leisten. Er nehme, um die Kunfttriebe der Thiere zu erklären, seine Zuflucht zu eingepflanzten, blinden Reigungen, zeige aber nirgends, wie sich eine Beftimmung ber Rräfte auf etwas Gemiffes aus der Natur der Thiere erklaren laffe. Er. Mendelsfohn, gestehe, weder in dem mechanischen Bau des Rörvers, noch in ben äußeren und inneren Empfindungen ben verlangten Grund ausfindig machen zu können. Dann waren wir aber noch auf ber porigen Stelle, wir wiffen die Begebenheiten, aber muffen nach der Urfache noch forichen. Er gibt zu, Reimarns habe biejenigen Runfttriebe, die blos eine innere Regelmäßigkeit in den willfürlichen Muskeln anzeigen, vollständig deutlich erklärt; aber, fagt er, es bleibt · boch noch ein Geheimnis, daß Thiere auch äußerlich regelmäßige Rumftwerke hervorbringen, die nach einem wohlausgesonnenen Plan verfertiat zu sein scheinen. Die Spinne merkt, daß ihr Fabenhaus irgendwo zerriffen ift, und ftellt ihre Arbeit an einer andern Stelle ein, um diesen Schaden auszubeffern. Sie weicht also von ber inneren Regel ab, ber fie sonst folgen würde. So gibt die Biene von ihrem Sechsed, ihrer Lieblingsfigur, etwas nach, wenn von der andern Seite etwa gefehlt worden, um die Rellenreihe wieder in die Richtung zu bringen. — Was für einen Begriff mach' ich mir von einer vorherbestimmten Richtung auf ein Sechsed oder fonft eine ordentliche Figur? Dag den Thieren solche Figuren eingeprägt murden, haben Andere behaupten wollen, allein Berr Reimarus hat

fie gründlich widerlegt. Bas bleibt uns also übrig? Nichts, als die Schuldigkeit, unsere Unwissenheit zu gestehen!"\*)

Reimarus verkannte die Bedeutung der Einwürfe nicht; der zweiten Ausgade seines Buches, die schon 1762 erschien, fügte er ein 90 Seiten langes Capitel an, um die verschiedenen Determinationen der Naturkräfte und ihre mancherlei Stusen auseinander zu setzen. Er vertheidigte sich dabei anfangs in einem wahren, philosophischen Tone, wurde aber, als er num auf die besondern Einwürse des berliner Briefstellers einging, und wohl fühlte, daß er ihm nichts erwidern könne auf seinen Borwurf, daß man sich dei seinen Worten so wenig denken könne, wie "bei dem principio hylarchico des Paracelsun," daß sie nur "leere, nichts bedeutende Töne" wären, so aussahrend, daß Mendelssohn im zehnten Theile der Litteraturbriese sich "gegen die lieblosen und hassenswerthen Gesinnungen", die ihm Schuld gegeben seien, vor dem Publikum zu vertheidigen, sür nöthig fand. "Bon einem Reimarus", schloß er, "kränkt mich ein solcher Vorwurf in der Seele!"

Ob Menbelssohn, ber in dieser Zeit häufig nach Hamburg tam, ba er sich mit ber Tochter von Abraham Gugenheim verheirathete,\*\*) mit Reimarus zusammengetroffen ist, wissen wir nicht. Das aber ist gewiß, daß Reimarus nach diesem kein größeres Buch wieder herausgegeben hat.

Denn sein brittes Buch, seine "Bernunftlehre, als eine Anweisung zum richtigen Gebrauch ber Bernunft in dem Erkenntnis der Wahrheit aus zwoen ganz natürlichen Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs" war schon vor dem zweiten erschienen, im Jahre 1756. Er hatte es nur zur Grundlage für seine Borlefungen drucken lassen, und deshalb auch wohl nicht seinen Namen, sondern nur H. S. R. P. J. H. auf den Titel gesett. Er folgt in demselben ganz Wolfs's Schrift "Bernünftige

<sup>\*)</sup> Th. 8, S. 233 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rapferling, Mofes Menbelsfohn S. 129 ff.

Gebanken über die Kraft des menschlichen Verstandes und ihren rechten Gebrauch in Erkenntniß der Wahrheit". "Dem großen Wolff", schrieb er, "war es ja vorbehalten, die mathematische Richtschnur in der Bernunftlehre zum Leitsaden einzuführen und dadurch dem Gebrauche unsers Verstandes und den Wahrbeiten selbst, was Leibnitz schon im Entwurfe gezeigt hatte, mehr Licht, Ordnung und Festigkeit zu geden." Allein in der Ausführung übertrifft Reimarus seinen Meister an Einsachheit, Klarheit und Präcision. Der Ersindung der verkürzten Schlüsse, welche Wolff zu sehr zurücksetze, legte er einen besonderen Nutzen bei.

Wenn Reimarus in der Schrift von den Trieben der Thiere, besonders beweisen wollte, daß die Thiere teine Bernnuft hatten, fo legte er auf die Bernunftlehre ein befonderes Gewicht, weil, nach seiner Ansicht, ber Mensch durch sie zur mabren Boll-Er bleibt aber freilich ben kommenheit und Glückseligkeit gelangt. Beweis schuldig. Denn zu geschweigen, daß durch die Behauptung, daß der Mensch durch die Bernunft, wie er sie jetzt mit auf die Welt bringt, die Wahrheit erkennen fonne oder zu erkennen im Stande sei, noch gar nicht bewiesen ist, daß der Mensch durch die Vernunft allein zur Wahrheit gelangt; so ift auch bie erftere Behauptung burch seine Logif nicht erwiesen. Deun die Bernunft ist, nach diefer, die Kraft, nach den Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs zu reflectiren. Sie erweist sich bei ihm, wie bei Leibnit, im Denten als Berftanb; ba Reflectiren, nach feiner Definition, "ein: Bemithen bes menschlichen Berftandes ift, durch Bergleichung ber vorgestellten Dinge einzusehen, ob und wie weit fie miteinander einerlei find oder nicht, fich einander widersprechen oder nicht". - Da num aber Gott über Alles erhaben, mit Nichts zu vergleichen, nicht vorstellbar ift, so tann ja auch der Berftand nicht weiter über die Gottheit reflectiren, als höchftens darüber, wie fie fich von dem Gefchaffenen untericheiben tonne: fchon ber Begriff ber Schöpfung entzieht fich aller Reflexion. - Reimarus . felbft leugnet die Annahme des Cartefins, daß es angeborne Ibeen gibt.

"Wir bringen nicht das geringste wirkliche Erkenntnis von irgend einem Dinge, sondern nur Kräfte, die Dinge zu erkennen, mit auf die Welt", behauptet er, und er folgert daraus die Nothwendigkeit, zu lernen, diese Kräfte richtig anzuwenden. Aber indem er diese Nothwendigkeit darzulegen fucht, beweift er selbst wieder, was er sonst den Theologen gegenüber für einen großen Irrthum erklärt, daß es dem Menschen an gesunder Bernunft fehlt. "Ob nun zwar", schreibt er, "die Kraft der Bernunft von Natur durch solche Regeln bestimmt ift, welche nur die Richtschnur aller Wahrheit in sich halten, so ift boch die Fertigkeit in der richtigen Anwendung dieser Regeln uns nicht mitgegeben. Selbst die f. g. natürliche Logik, die Fertigkeit im Gebrauche der Bernunft nach undeutlich erfannten Regeln, wird nicht mit uns geboren, sondern durch Erfahrung und Uebung erworben. Einer, der blos natürliche Logif besitzt, kann leicht irren, denn auch bie gefundefte Bernunft tann gegen Grrthumer nichts helfen, wenn fie nicht in allen Fällen gur Uebung und jur regelverftandigften Fertigkeit im Denten gebracht wird. Gemeiniglich geht es fo felbst bei Belehrten und f. g. Welt-Sie haben eine Bernunftlehre, vielleicht eine gute, aber fie bleibt im Buche, und abstract im Ropfe. Denn ber Gebrauch ber Bernunft hängt vom Billen ab. Die größten Irrthumer entstehen durch einen Willen, der nicht mit einer eifrigen und reinen Begierde nach Wahrheit erfüllt ift. Gines Theils gibt es Leute, benen alle Meinungen gleichgültig find, andern Theils Gemüther, bie lüftern nach vieler Erkenntnis, immer Neues fuchen: bann auch mischen sich sinnliche Begierden in die Forschung: man will durchaus dieses oder jenes wahr finden; Furcht und Hoffnung sind Stuten des Aberglaubens; Liebe und haß gegen Personen und Secten macht, bag man Meinungen verftreitet und anficht; Eigenliebe, Chrgeiz, Gigennut machen die Bernunft zur Sclavin; der blinde Eifer für eine Religionssecte macht, daß ein jeder die heilige Schrift lieset, um seine angeerbte Meinung barin zu finden; in der

Weltweisheit ist man nicht unparteiischer!\*) — Wie ist es möglich, daß der, der solche Gedanken aussühren konnte, die kirchliche Lehre von der Berfinsterung der Bernunft durch die Sünde und die Nothwendigkeit der Erleuchtung durch den Geist der Wahrheit nicht verstehen wollte!

<sup>\*) § 331</sup> ff.

## Achtes Capitel.

Der Streit des Reimarns mit dem Rector des Johannenms 3. Samuel Müller. Johann Sübner. Basedow. Lessing. Joh. Andreas Cramer.

Nach Fabricius mar, im Jahre 1711, Johann Subner Rector bes Johanneums in Samburg geworden. Es war ein Mann, ber fich megen feiner "Zwei und funfzig Fragen aus ber biblifden Befdichte" und feinem practifden "Leitfaben jum Unterricht in ber Geographie und Befchichte" noch jest bei den Schülern, wie bei den Belehrten durch feine "hiftorifchen und genealogifchen Tabellen" einen Ramen erhalten hat, ber aber zu feiner Beit weder bei ben Belehrten burch fein Biffen, noch bei den Schülern, als Rector, in Achtung ftand. Die Briefe, die Wolf mit La Croze wechselte, find eben fo voll von Bemertungen über Bubners Oberflächlichkeit, wie die Acten bes Scholarchate von Rlagen über ben Mangel an Disciplin unter feiner Leitung. Die Brimaner verliegen, fo bald fie konnten, die Schule, um fich auf bem Ghmnasium für die Universität vorzu-Einmal, als Sübner es ihnen ernstlich verwies, die Beinkeller zu befuchen, gingen zwanzig zugleich fort, laut fingenb:

> "Beut' gehn wir aus Aegyptenland, Aus Pharaonis Dienft und Banb!"

Als nun im Jahre 1732 Johann Samuel Müller an Sübner's Stelle gerufen war, gab er fich alle erbenkliche Mühe,

bie gelehrte Schule zu heben. Er suchte ben jungen Leuten bas Studium fo angenehm, wie möglich, ju machen, wie es in bem Beifte feiner Zeit lag. Das alte Spftem ber gang einseitig claffiichen Sprachbilbung gab er auf, hielt in Brima Bortrage über Logit, Gefdichte ber griechischen und romischen Litteratur, ja, über beutsche Dichtfunft, gab Unleitung jum Bersemachen und wetteiferte mit den Schülern, mer die schönften Gedichte verfertige; bei ben Schulfeierlichkeiten, an benen es nicht fehlen burfte, murben von den Brimanern Combbien aufgeführt, auch folche, die der Rector gemacht hatte. Die Folge mar, daß die Schüler gerne in ber Schule waren und anfingen, bas Symnasium für überflüffig Darüber fingen die Brofessoren am Symnasium icon 1735 an, unruhig zu werden: fie beklagten fich beim Scholarchat, baß jett in der Schule Wiffenschaften getrieben murben, die für bas academische Symnasium gehörten. Müller entschuldigte fich; es wurde ja eine Schande fein, fchrieb er, wenn die hiefige Schule, die acht Claffen hat, die Zöglinge nicht fo weit brachte, wie die Schulen in Barburg, Uelgen, Ploen und anderen fleinen Orten. Er fuhr fort, wie er bisher gethan. Als er aber im Jahre 1740 einem Schüler, der, ohne aufs Gomnasium zu geben, birecte die Universität beziehen wollte, sogar gestattete, öffentlich eine Abschiederede zu halten, da gaben sämtliche Professoren des Symnafiums von neuem eine Befchwerbeschrift bei ber Behorbe Reimarus, ber fie abgefaßt hatte, feste ausführlich ausein. einander, wie auf der Schule unmöglich die philosophischen Wiffenschaften grundlich getrieben werden konnten, ja, wie nachtheilig es für die jungen Leute fei, fo lange auf ber Schule aufgehalten gu werden und ber Schuldisciplin fich unterwerfen zu muffen. marus hatte feinen eignen Sohn auf dem Johanneum, er machte es aber mit ihm und feinem Reffen, wie fein Bater ce gemacht hatte; er unterrichtete ihn privatim, ja, lies ihn gar nicht in Prima eintreten, fondern nahm ihn gleich, wie er ihn reif erachtete, ins Symnafium auf. Das emporte ben Rector, und er wirkte beim

Sholarchat eine Berordnung für ben Rector bes Somnafiums aus, Reinen ins Album bes Somnasiums zu inscribiren, ber nicht ein Reugnis bes Rector ber Schule mitbrachte. Die Brofefforen merkten gar balb bie Folgen diefer Berordnung: die Rahl ihrer Buborer nahm bedeutend ab. Es war dies gerade in der Zeit, da ein Neubau des Gymnasiums vorgenommen wurde. Baftor Bolf mar 1739 geftorben und hatte der Stadt feine große Bibliothet vermacht. Der Brotoscholarch Brodes hatte es burchauseten gewuft, daß außer ben Raumen für die Büchersammlung, Sörfale für die Bortrage ber Brofefforen eingerichtet Reimarus mar 1751 Rector, als der neue Musensit eingeweiht wurde. In feiner Rebe fonnte er die Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, zu klagen, bag "das Somnafium in diefer - Reit freilich felten mehr "Burger" hatte, bie meiften waren nur "Gafte, die nach einem ober zwei Rahren wieder abzogen." Sein Sohn war freilich 5 Jahr und sein Neffe 4 Jahr Gymnasiast gewefen, allein Müller erflarte dies fpater, in einer Entgegnung, als feltene Ausnahme. "Die Rlage, daß das Ghmnasium wenig befucht werbe, fchreibt Müller, ift icon alt", und fie erneuert fich in der That, fo oft tilchtige Lehrer an der gelehrten Schule find.

Ein unangenehmer Zwischenfall reizte unsern Reimarus noch mehr. Am Johanneum war ein Conrector Richerz, ein Freund von Reimarus, der auch in seinen Kreisen, wie es scheint, in Achtung gestanden hatte. Dieser Richerz bediente sich beim Ofterz-Eramen in Gegenwart der Scholarchen so beschimpsender Ausdrücke gegen den Rector, daß er, odwohl auch Müller sich nicht mäßigte, sondern die Hand gegen ihn erhob, gleich suspendirt, beim Senat verklagt und trotz seiner Appellation ans Reichskammergericht abgesetzt wurde. In seiner Bertheidigungsschrift warf Müller ihm unter Anderm vor, daß er die Religion nicht achte, die Wunder wegzuerklären suche, die Bibel verspotte. Er lieferte freilich den Beweis für diese Anklagen nicht; das Publicum aber erzählte sich, Richerz gehöre zu den Freimaurern, die hier im Jahre 1733

von England aus eine Loge, die erfte in Deutschland, gegründet Immer argerlicher, je mehr die Bahl feiner Buborer abnahm, fing Reimarus auch in bem Brogramme, in bem er feine Borlefungen ankundigte, an, feine Rlage zu erheben. Rheumatifche Schmerzen und anhaltende Rranflichkeit hinderten ihn jedoch langere Beit, Borlefungen zu halten. Aber taum mar er bagu wieber im Stande, fo beredete er feine Collegen von neuem, eine Befchwerbefchrift beim Scholarchat einzureichen. In biefer griff er ben Rector perfonlich an, daß er die Schuler zwei Jahre in Ober- und zwei Jahre in Unter-Brima, unter bem neuen Conrector, ju bleiben zwänge, fo bag fie bas 20fte, ja. 21fte Rahr erreichten, ehe fie fortgelaffen würben. Nach bem Gefete mare bas nicht; und weber Diefige, noch Frembe wollten ihre Freiheit beschränft feben. Wenn ber Rector bie Schule ju einem Rerfer mache, fo wurden noch mehr von hier auf fremde Shmnafien geben: die Samburger feien ja zum Theil fo schon in alles Fremde verliebt. Es sei gar folimm, daß der Rector felbft fagen muffe, bag er lange "Sanftmuth" übe, und dulbe, daß in Prima eine große Unwissenheit herrsche, die ein längeres Berweilen nöthig mache. Wo die grammatische Grundlage fehle, ba murben auch bes Rectors erhabene und oberflächliche Borlefungen ben Mangel nicht erfeten. Sie, am Somnafium. erfähen diesen Mangel am öftersten bei benen, die mit Erlaubnis bes Rectors auf ihre Anftalt famen. In Brima murben Biffenschaften getrieben, die auf die Academie gehörten. Logit fei ichon jest nicht mehr genug; alle Zweige der Philosophie, für die auf dem Symnafium brei Brofefforen angeftellt feien, murben von Ginem gelehrt; deshalb wußten freilich auch die, welche aus Brima herauskämen, nichts davon. Mathematik und Aesthetik würde auch bald eingeführt werben, wenn es bas Glück wolle; auch einen Borschmad von Phyfit zu geben, diene schon der Anti-Lucretius (ein Gebicht de Deo et natura des herrn von Bolignac, in bem die Bhilosophie ber Alten widerlegt werben follte u. f. w.). Das Scholarchat fanbte biefe Beschwerdeschrift, die im Februar

1759 eingereicht mar, an den Angeklagten, und diefer rechtfertigte fich in Berbindung mit dem Conrector, ber auch Müller hies, und ichob alle Schuld auf Reimarus, ba nicht einmal alle Brofefforen ber Schrift augestimmt batten. Run bielt fich Reimarus nicht mehr. In bem Brogramm, bas er zu Ditern ichrieb. lies er bruden: 3ch habe burch Gottes Gnabe hinreichenbe. wenn auch nicht die alten, Rrafte wiedererlangt und wurde nichts lieber feben, als wenn ich fie, fo lange ich lebe, bem Rugen bes Staates weihen könnte. Bald 30 Jahre lehre ich auf dem Gymnafium, oft ermuntert burch ben Beifall ber ehrmurdigen Borgefesten, die bagu mir geftattet haben, Wiffenschaften ihren Rindern vorzutragen, die, wenn fie auch nicht von meinem Amte geforbert werben, boch fürs Symnafium gehören. Was konnte mir beshalb lieber fein, als daß ich in der Gunft ber höchften Behörde ergrauen, und fterben könnte, nachdem ich mich wohlverdient gemacht hatte. Aber wenn folche Umtriebe, gewiß gegen ben Bunfch und Billen ber Borgefetten, die Oberhand gewinnen, die ichon lange bemirken, bag unfer Symnafium, welches nach der Absicht der Borfahren eine Bertstätte ber höheren Philologie und Philosophie fein foll, überflussig und unnüt erscheint; wenn es zugelassen wird, daß die Uebungen, welche ben Brofessoren privatim anzustellen aufgetragen find, gegen bas Berbot, icon ehe die Beifter bie gehörige Reife erhalten haben, auf der Schule, wenn auch nur zum Schein, zum Blendwert angestellt werden; wenn es für recht gehalten werben barf, burch folche Lodfpeifen die unerfahrenen, jugendlich hochfliegenden Gemüther au reizen, ja, auch Beffergefinnte zu zwingen, mit Uebergehung bes Shmnafiums auf die Academie fortzufliegen; wenn diejenigen, welche noch bei une fich ben Musen nahern wollen, fich erst burch Bantereien und Rampfe ben Weg bahnen muffen: ba ift es nicht meine Sache, ber ich ftets gerne Streitigfeiten fern geblieben bin, gegen ben Strom anzugeben, der auch bei folch' gunftigem Binde ungewöhnlich aufschwillt. Es widert mich an, die wenigen Jahre, die mir noch bleiben, meine Rrafte an die, welche taum die erften Anfangs-

grunde ber Philologie gefostet, umfonft zu verwenden. Dag man auf bem Shmnasium mehr, als das Gewöhnliche lernen fann, sehen gerechte Beurtheiler an ben brei Junglingen, welche mein hochgeichätter College neulich aufs Catheber geführt hat. Aber folche Candidaten für die Academie, die 3, 4 Jahre fleißig alle Profefforen des Symnafiums gehört haben, werden wir in Butunft wenige haben, wenn por das Gymnasium Schranten und Riegel gefett werben, und wenn biejenigen, die endlich ju uns tommen dürfen, überdrüffig des Lernens find und icon in demfelben Sahre alauben auf die Universität eilen zu muffen. — Die Bflicht nöthiat mich, wenn auch ungern, die Grunde meines ermattenden Fleiges öffentlich zu bekennen. Aber die fo oft erprobte Fürsorge ber höchsten Batrone läßt mich die Hoffnung nicht aufgeben, dag Bortehrungen getroffen werben, daß nicht mit dem Symnafium die schönen Runfte und bas Studium ber humaniora in Berachtung gerathen, und burch die Sinderniffe, die ber miffenschaftlichen Bildung bereitet merden, eine gemiffe Sadheit, wie unter Allen, die den Namen Gelehrte führen, fo besonders unter denen, die fich dem Lehrstuhl weihen wollen, sich verbreite, und diese letteren Schüler erhalten, die noch faber werden, als ihre Lehrer. weniaftens werbe immer das Berlangen behalten, nach meinen Rraften ben Mufen Junger zuzuführen, die nach einer grundlichen Belehrfamfeit fich fehnen."

Solche Acußerungen in einer officiellen Schrift machten natürslich bei Allen, die Latein verstanden, eine gewaltige Erregung. Die Scholarchen geriethen in Berlegenheit; der Rector des Johanneum entsbrannte vor Jorn. Er erhielt jedoch nur die Erlaudnis, in dem Schulprogramm, das damals auch lateinisch, ganz wie die Anzeige der Borlesungen der Prosessoren des Symnasiums, geschrieben wurde, eine Bemerkung hinzuzusügen, daß ihm von seinen Borgesetten nicht gestattet sei, sich zu vertheidigen, um nicht die Anzeige der Borlesungen zu einem Kampsplatz zu machen. Reimarus aber wurde genöthigt, im nächsten Ofterprogramm zu erklären, daß es

ihm leid thue, das Miffallen bes Collegiums der Scholarchen daburch auf fich gezogen zu haben, bak er gleichsam unter ihrer Autorität, feinem Amte zuwider, etwas gegen die Gintracht ber Lehrer Aber er konnte es and jest nicht laffen, noch : aefdrieben habe. Bieles zu feiner Entschuldigung vorzubringen, z. B., daß er durch feine Stellung am Symnafinm ja nur etwa ben fecheften Theil ber Symnastaften, die Theologen, ju Buborern habe. Dies maren im letten Jahre nur feche gemefen, und zwar feche, die auf gang verichiedener Stufe der Bilbung geftanben hatten. Er habe es beshalb am meiften empfunden, daß die Anstalt, die vor 20 Jahren 50 Röglinge und mehr gehabt, immer mehr verkleinert fei, und bie Sorge, seinem Amte nicht zu genügen, wie der Wunsch, ber Jugend, dem Symnafium und dem Baterlande zu dienen, habe ihm bie Rlage ausgebreft. Er habe aber nicht im Sinne gehabt, ben Mannern, die jest ber Schule vorgefest feien, die Achtung au ents ziehen, da er ihre Gelehrsamkeit, ihre Berdienfte und nütsliche Arbeitfamteit anerkenne; nein, er wünfche von Bergen, wenn ein beleidigendes Wort ihm entschlüpft fei, diefes zuruchunehmen, und verspreche, mit Vertrauen ber Fürforge bes Scholarchats die Beftimmung zu überlaffen, was bem Symnasium für die Butunft nutlich fei.

Es liegt auf der Hand, welche Kämpfe es gekoftet, Reimarus zu solcher Erklärung zu bewegen. Wie es damals in seinem Innern ausgesehen, wird uns noch klarer, wenn wir bedenken, daß dieses in derselben Zeit geschah, als Mendelssohn gegen ihn auftrat. Allein Reimarus sollte noch mehr unangenehme Erfahrungen machen.

Er hatte unter seinen Zuhörern auf dem Symnasium einen jungen Mann gehabt, der ihm sehr nahe getreten war, den bestannten Basedow. Johann Bernhard Basedow war als Knabe sehr wild und ungestüm gewesen, seinem Bater, einem Perückenmacher, entlaufen, seinen Lehrern auf dem Johanneum zur Qual geworden. Reimarus hatte ihn, als Symnasiasten,

ju feffeln gewußt. Er glaubte an ihm oft mahrgenommen ju haben, bak ber Unterricht im Chriftenthum gar feinen Ginfluß auf ibn geubt, ber Lutherifde Catechismus ihm nur tobte Darum suchte er vor Allem das Begriffe beigebracht habe. religiöse Gefühl in ihm zu ermeden; und es gelang ihm, burch bie Warme, mit ber er ihm die einfachsten Wahrheiten ber natürlichen Religion ans Berg legte. Drei Jahre blieb Bafedom auf dem Symnafium, von 1743 bis 1746; bann ging er nach Leipzig und erhielt fich bort, mabrend er ftubirte, burch Unterrichten, aber auch burch Gedichte und fleine Auffate, welche er verfertigte. 218 er nach zwei Jahren nach Samburg zurückfehrte, murde er aber wegen feiner Aufführung und feiner freien Reben nicht in die Bahl ber Candidaten bes Ministeriums aufgenommen. Go freuete er fich benn, icon 1749 bei bem Geheimrath Jofias von Qualen auf Bargborft, im Schlesmigfchen, eine Sauslehrerftelle zu befommen. Sier hatte er nur einen Anaben zu unterrichten; er fing mit ihm ichon fruh bas Lateinische an, indem er mit ihm Lateinisch fprach, suchte ihm überhaupt Alles spielend beizubringen, und hatte die Freude, überall megen der Behandlung feines Böglinge Lob und Anerkennung zu finden. Er ftellte feine Methode in einer lateinischen Abhandlung dar, die ihm diente, als er 1752 in Riel Magister merben wollte. Er mar mit Reimarus in Berbindung geblieben, fandte ihm noch im folgenden Jahr feine Schrift: "Berfuch, miefern die Philosophie zur Freigeisterei berführe" und bat um fein Urtheil. Reimarus hatte einen großen Ginflug auf feine theologifche und philosophische Dentweife gehabt, ja, auch wohl die Liebe gur Babagogit in ihm erwedt, die ihn fpater jum Stifter bes Deffauifchen Philanthropin machte. Rach vier Jahren betam Bafebom durch feinen hoben Bonner eine Stelle als Brofeffor ber Moral und ichonen Wiffenschaften an der Ritteracademie zu Soröe. Als nun Johann Andreas Cramer im Jahre barauf Oberhofprediger und Confiftorialrath in Ropenhagen warb, und 1758 anfing, befonders

mit Rlopftod's Bulfe, eine Zeitschrift nach dem Mufter des engliften "Guardian" herauszugeben: "Der Rordifche Auffeher", nahm er Bafebow, ben er icon früher tannte, jum Mitarbeiter. Er fdrieb freilich in ber Borrebe bes 3ten Theile, bag Bafebow ihm nur bas Material zu Ginem Auffate: "Bon ber Allgemeinheit der moralifden Befete", in No. 51 geliefert; aber es ift boch mehr als mahricheinlich, daß Bafebow an bem Auffate über die Erziehung Theil genommen, der in dem 3ten Theile der Berlin er Litteraturbriefe fehr ftart angegriffen ward. Der Berfaffer biefes Auffates wollte, bag man "in ber Unterweisung vom Beilande bie Regel, daß man immer vom Leichten jum Schwereren übergeben muffe, nie aus ben Augen verliere. Der öffentliche Unterricht ber Rinder bedürfe, meinte er, in biefer Sinfict febr großer Aenderungen. Sein Bater habe bei ihm die rechte Methode angewandt." Nicht alle Lefer, mandte der Recenfent ein, möchten die eteln Umichweife billigen, mit welchen ihm fein Bater die ersten Gründe der Moral und ber geoffenbarten Religion beigebracht hat. Er erzähle z. B., als ihm fein Bater mit ber Lehre von der Nothwendigkeit und dem Dafein eines Erlöfers der Menichen und der Genugthuung für fie bekannt machen wollte, fo habe er auch hier die Regel zu folgen gesucht, von bem Leichten und Begreiflichen ju bem Schweren fortzugehen, und sei einzig barauf bedacht gewesen, ihn Jesum erst blos als einen frommen und gang heiligen Mann kennen und als einen gartlichen Rinderfreund lieben zu lehren. Allein ich fürchte fehr, daß strenge Berehrer ber Religion mit ber gewaltsamen Ausbehnung biefer Regel nicht zufrieden fein werben. Der fie werben vielmehr nicht einmal zugeben, daß diese Regel hier beobachtet werden muß. Denn wenn diefe Regel fagt, bag man von dem Leichten auf bas Schwerere fortgeben muß, fo ift bies Leichtere nicht für eine Berftummelung, fonbern für eine Entfraftung ber fdweren Bahrheit, für eine folde Berabsehung berfelben anzusehen, baß fie bas, mas fie eigentlich fein follte, gar nicht bleibt. Und baran muß ber Bater nicht gebacht haben, wenn er es nur Gin Mondeberg. 8

Sahr lang babei hat konnen bewenden laffen, ben gottlichen Er- . lofer feinem Sohne blos als einen Menfchen vorzuftellen. bas den geheimnisvollen Begriff eines emigen Erlofers erleichtern? - Es beift, ibn aufbeben; es beift, einen gang anbern an feine Stelle fegen; es beißt mit Ginem Worte, fein Rind fo lange jum Socinianer machen, bis es die orthodore Lehre faffen fann. Und wann tann es die faffen? In welchem Alter werben wir geschickter, biefes Beheimnis einzusehen, als wir es in unserer Rindheit find? Und ba es einmal ein Geheimnis ift, ift es nicht billiger, es gleich gang ber bereitwilligen Rindheit einzuflößen, als Die Reit ber fich ftraubenden Bernunft bamit zu erwarten?" -Bafedow mar entruftet; voll Born fcrieb er einen Artitel in ben neuen "Samburgifchen Anzeigen bon gelehrten Sachen" vom 21. März 1760, in welchem er die Beransgeber der Litteraturbriefe ale einen Litteraten, einen Berliner Juden und einen Buchhandler charafterifirt, und fagte: "Wer konnte wol eine fo vernünftige Unterweifung in den Lehren bes Chriftenthums mikbilligen, er mußte benn ein Jude ober ein Freigeift fein!" -"Wer? fragt ein anderer Recenfent im fünften Banbe, (es mar Micolai, ber Buchhandler,) mer? fragt ber Berr, fonnte eine folche Unterweisung misbilligen? Wer? - 3ch bin biefer Wer! wird Berr G. ausrufen, ber ben Brief unterschrieben, und gewiß fein Bude, fondern ein fehr orthodox bentenber Chrift ift!"\*) - Und mer mar biefer Berr G.? - Gotthelf Ephraim Leffing! - Leffing felbst tam auf biefe Methobe noch einmal gurud. wie er im fechsten Banbe bie Schrift befprach, die Bafedow gur Bertheibigung Cramers mit feinem Namen berausgab: "Bergleichung ber Lehre des Nordischen Aufsehers mit ben Befdulbigungen gegen benfelben in ben Briefen, bie neuefte Litteratur betreffend. Soroe, 1760." Leffing zeigte, wie er Bafedow erfannt habe, tropbem, daß Bafedow felbit

<sup>\*)</sup> Band V. S. 197.

noch Cramer ale Berfaffer bes Artifele barguftellen fuche. Cramer blieb freilich beim Leugnen; allein als Redacteur hat er fich feines Mitarbeiters in einer Zeit annehmen muffen, mo beffen Stellung. wie wir aleich hören werben, burch biefe Aeukerungen gefährbet mar, jumal gegen einen fo bedeutenden Begner, wie der Berfaffer ber Recenfion, der übrigens noch fein Incognito behauptete, sich erwies. Möglich, daß Bafedow ihm auch nur zu biefem 50ften Stude, wie zu bem 51ften, von dem Cramer es ausbritcklich gefagt, das Material geliefert.\*) Die Methode bes Baters erinnert uns an - Reimarus und die Art, wie er Bafe bow untermiefen; und es erflart fich daraus leicht, wie Leffing in feinen "Unmertungen zu bem erften Wolfenbüttler Fragment" gegen Reimarus gerabe biefelbe Bolemit führt, wie hier gegen Bafedow. \*\*) Db Leffing Bafebow's Berhältnis zu Reimarus geahnt, ift nicht zu ersehen; auch nicht, ob Reimarus damals icon Leffing's Exiftent gewuft. Die Recenfion in den Litteraturbriefen und die Berurtheilung feines padagogifchen Shitems, die Reimarus gewiß nicht angenehm gewefen ift, wirft aber ein Licht auf bes jungen Reimarus turge Bemertung: "Mit Leffing hat mein Bater, fo viel ich weiß, teinen genauen Umgang gehabt", fo wie feine Sorge, bem Leffing bas Manuscript nicht zu eröffnen. Auch mit Bafebow trat für Reimarus ein anderes Berhaltnis ein. Doch 1758 hatte biefer ihn gebeten, feine "Bractifche Bhilofophie für alle Stände" in einer Zeitschrift anzuzeigen, damit bie gelehrte Belt feine Abficht. das mirklich geoffenbarte Chriftenthum mit der Bernunft zu vereinigen, ju erfüllen. Es mar dies aber bas lette Schreiben von Bafedom, das Reimarus aufbewahrt, auch wohl befommen hat.

<sup>\*)</sup> Dangel im erften Banbe von Leffing's Leben S. 403, ift anderer Meinung.

<sup>\*\*)</sup> Bur Geschichte und Litteratur. Dritter Bentrag. 1774. S. 503.

Bafedow hatte burch die heterodoxen Meinungen, die er gerne äußerte, sich schon ben Unwillen bes Oberhofmeisters ber Ritteracademie, Grafen Daneffiold, jugezogen. Die Recension in ben Litteraturbriefen und Leffing's Burechtweisung bes Bafebow, die in Ropenhagen das größte Auffehn machten, tamen bazu: Bafedow verlor feine Stelle. Durch feine hohen Gonner, namentlich den Staatsminifter 3. S. E. von Bernftorff, betam Bafedow aber bald wieber eine Lehrerstelle am Gymnafium in Altona und gab hier, icon 1763, ein Buch beraus, bas ein gemaltiges Auffehen, namentlich in ber nächften Umgebung, machte. "Philalethie ober Aussichten in die Bahrheiten und Religion ber Bernunft bis in die Grenzen ber glaubwürdigen Offenbarung", mar ber Titel. "Philosophie ist schon ein gar zu altes Wort, welches einem neuen Philosophen nicht gefallen fann", fchrieb ber Canonicus Biegra in Sam burg, wie er bas Buch am 29. November beffelben Jahres in ben "Rachrichten aus bem Reiche ber Gelehrfamteit" anzeigte; "man ift auch fcon aus anbern fleinen Schriften gewohnt, daß Philalethes mancherlei parador klingende Dinge auszuframen pflegt. Der Berfaffer tritt mit einem neuen Spfteme bervor; er ift aber ein Philosoph, dem wir das Prognosticon ftellen. ban er feine besondere Secte ftiften wird." Baftor Johann Diebrich Bindler, ber Sohn und Nachfolger von Johann Friedrich Bindler zu St. Nicolai, trat auch mit einer Schrift gegen ihn auf. Baftor Goege und Zimmermann warnten vor Bafebow auf ber Rangel; das Ministerium suchte Vorsichtsmaßregeln gegen die Verbreitung seiner Brrthumer beim Senat; auch bas Boll wurde gegen Bafedow fo aufgebracht, daß es ihn fteinigen wollte. Die Litteraturbriefe, von benen Leffing fich gurudgezogen, fpotteten bics mal bes Borne ber Begner. \*) "Es ift mir laderlich, fcrieb Refewit, bag Prediger in einer gewiffen Stadt ihre lieben Bu-

<sup>\*)</sup> Land 20 & 101 ff.

hörer vor diesem Buche gewarnt, und mit einem Eifer, ben man in unserer Zeit nicht erwarten sollte. Denn man kann Hundert gegen Eins wetten, daß von ihrer Gemeinde wenige davon etwas verstehen, und mancher treue hirte in Berleganheit gerathen würde, wenn er den eigentlichen Sinn und die Beweise des Berfassers ans geben und prüfen sollte. Aber sie gestanden: "Based ow macht es seinen Lesern sauer, das, was er über jede Materie denkt, aus seinem Buche zusammenzuholen."

In diefem Buche nun hebt Bafebom "bas unvergleichliche Werk des Reimarus von der natürlichen Religion" rühmend aber feiner Rechtfertiauna. mendet fich bann 311 warum er bennoch ein ähnliches Buch geschrieben : "Ich finde barin viele wichtige Regeln nicht; es scheint mir ber analogischen Dentart ber Bernunft nicht genug eingeräumt ju fein. Die Grunbfate ber Einstimmung und bes Widerspruche find in einen zu hohen Werth Diefe Regeln find zwar aut, boch nicht die einzigen, nicht die, auf welche fich die ganze Logit bauen läßt; nicht Lehrerinnen ber Wahrheit find fie, sondern Rathgeberinnen über die Ber-"Die Form, welche der Berr Brofessor bem Beweise von der Erifteng Gottes gibt, icheint mir einen in der herrichenben Mode gegründeten Fehler zu haben. 3th laffe es bahingeftellt fein, ob, wie ber Berr Professor voraussagt, ein Jeber zugesteht, bag etwas Emiges da fei; ob menigftens die Atheiften und Zweifler die lleberzeugung fühlen, daß nur ein einziges Befen fein konne, bas ewig, nothwendig, felbftftandig ift. Dies übergebe ich; aber ich geftebe, daß ich mochte, die Schlafarten feien nicht fo, wie fle find: alle Beweife haben eine Schwäche in der Form!" folden tabelnden Bemertungen, mas half es, bag Bafedom bei anderer Gelegenheit fagt: "Ich hoffe, diefer große Freund der Buhrheit, bem ich von Jugend an meinen Dant für die Unterweifung und andere Wohlthaten fculdig bin, wird meine Bodiachtung gegen ihn und feine Berdienste nicht verdächtig halten." -Reimarus mußte tief in feinem Innern verlett fein.

## Nenntes Capitel.

Die Apologie oder Schutschrift für die vernünftigen Bersehrer Gottes. — Ehrenbezeugungen, die Reimarus erwiesen wurden. — Seine Familienverhältnisse im Alter. — Seine Baterlandsliebe. — Sein Ende.

So fab fich benn Reimarus am Ende feines Lebens in feiner Wirtsamkeit beschränkt, von allen Seiten angegriffen, angegriffen nicht bon ben Begnern feiner Lehre, nein, bon benen, auf die er am meiften geben mußte; und nun noch zulett von einem ehemaligen Schüler, bem er viel Gutes gethan, beffen Partei er genommen. Gewiß ben Angriff von Bafebow mußte er boppelt ichmerglich fühlen. Er fab die Art feiner Beweisführung in Frage gestellt, feine gange Logit, auf die er fo viel gegeben, an der er bachte einen fo felfenfeften Grund zu haben; er fah, wie Bafedow zweifeln tonnte, ob feine Betrachtungen die Zweifler beruhigen werbe! Und auf ber andern Seite mußte ihn mit Schrecken erfüllen, wohin Bafebow gerieth, gerathen mar von den Brinzipien aus, die er felbst ihm eingenflanzt hatte. Das Bohlfein ber Menfchen mar für Bafebom bas höchste Ziel Gottes bei ber Regierung ber Welt! (Reimarus hatte bas Wohlfein aller Lebenbigen im Auge gehabt.) Und von biesem Gebanken ausgehend, hielt B. für die hochfte Pflicht, bas Bohlfein ber Menschen, zunächst bas eigne, zu fordern; ja, bachte er, Die Unfterblichfeit ber Seele icon gang beutlich baraus beweifen gu tonnen, baf die Seele auf jeben Fall ja viel glucklicher fei, wenn unfterblich, als wenn nicht!

Es erklärt fich von felbft, wie Reimarus unter folchen Gemuthebewegungen bazu tommen mußte, die Papiere wieder hervorzunehmen, in denen er in früheren Jahren seine eignen Zweifel hatte au lösen gesucht, um au feben, ob er etwa wirklich in den Sauptgrunden eine folche Schwäche finden könne, die das ganze Gebäude niederstürze. Allein er murbe burch die Durchlefung seines Auffates nur immer mehr bestärkt, daß er richtig gedacht hatte. \*) Und je mehr er in feinen eignen Auffäten las, besto mehr wurde die Bahrscheinlichkeit ihm Gewißheit. "Ich genieße", schrieb er, "feit dieser Reit eine ungeftorte Befriedigung bes Gemuthes, ber ich mich in meinem Bufen freue!" Er fant in ben einzelnen Auffäten einen Grundgebanken, einen gemissen Zusammenhang; ba tam er auf ben Gedanken, da er ja doch von den Freunden, mit denen er einen Theil der Schrift in Ueberlegung genommen, gebeten, Bebrauch jum Ruten anderer Menschen bavon machen zu burfen, biefelben gufammenzustellen und herauszugeben. "Die Menschen konnen ja nicht alle einerlei Einsicht haben", dachte er, "und wir muffen zufrieden fein, wenn fie nur in den allgemeinen, erften Bahrheiten übereinftimmen. Wir müffen einander durch die Bernunft, welche allen Menschen und Böltern gemein ift, zu überführen suchen, und wo bas nicht helfen will. Einer bes Andern Schwachheit tragen. Daß man also das Chriftenthum, seinen Glauben, der zumal auf unerweisliche und widersprechende Erzählungen von alten Faetls in der einzigen judischen Nation gegründet ift, ber ganzen Welt und allen Bolfern bes Erdbodens aufdringen will, das ist die größte — Unbilligkeit. Die herrn Theologen rubmen fich an ihrer Seite gang vermeffen, baß fie alle Einwürfe und Anstöße ber Ungläubigen völlig weggeräumt und die Bahrheit des Chriftenthums sonnentlar erwiesen hatten, und in biefer Einbildung folgern fie, daß nichts, als Leichtfinn, Spitssindigkeit oder Frevel der Beweggrund sein könne, warum sich Einige bem hellen Lichte bes Evangeliums zu entziehen trachteten.

<sup>\*)</sup> Riebner's Zeitschrift 1860. 4tes Beft. S. 536.

Die wenigsten Menschen find im Stande, die Bahrheit aus dem Grunde zu untersuchen. Es muß endlich doch Jemand sein, der diesem Blendwerk völlig allen Nebel benimmt und die Unschuld rettet. Wenn ich nun auf eine ganz klare und Allen begreifliche Weise darthue, daß nicht Leichtsinn ober Leichtfertigkeit, sondern der offenbare Widerspruch, welcher aus allen und jeben Stüden ber vorgegebenen aöttlichen Offenbarung hervorlenchtet, unfern Glauben unmöglich macht, und une nothiget, bak wir une ichlechterbinge an die natürliche Religion halten, fo wird die Berläfterung unferer Abfichten und Bewegungegründe von felbft wegfallen. Gine andere Bertheibigung tann gegen ben aufgebrungenen Glanbens-Gehorfam nicht statthaben. Wohlan benn! ich will die Bersonen. Handlungen, Lehren und Schriften bes alten sowol, wie bes neuen Teftamentes nach ber Reiheburchgehen, und anzeigen, was und warum uns iede berselben bem Borgeben gerade zu zuwidersprechen scheint, daß uns durch eben dieselbe eine übernatürliche gottliche Offenbarung zur Geligfeit verlieben fei!\*) - So ftellte er benn feine "Apologie ober Schutfchrift für die vernünftigen Berehrer Gottes" gufammen, ein Wert in zwei Bänden, jeder an 1000 Geiten fract, bas fo zum Drude fertig ward, bag felbst bas Sachregifter nicht fehlte. Redoch es tamen ihm boch felbit Bebenten, ob er basielbe veröffentlichen follte. Er fah, nicht nur die orthodoren Geiftlichen warnten vor den Schriften, die einen freien Geift athmeten : Minner felbft, wie Bagner, Reinbed, bie Anhänger ber Bolff'iden theologischen Schule verstanden ihn nicht; die Obrigkeit lies folche Schriften verbrennen (wie die hamburgifche-Edelmann's im Rabre 1749), Die Berfaffer wurden ihres Amtes entfett (wie Bafebom), ober gar ins Elend verwiesen (wie ber Berfaffer ber Wertheimer Bibel, Johann Loreng Schmibt). "Rein, ich will nicht bie Welt burch meine befannt gemachten Ginfichten iere machen", fagte er, "ober zu Unruhen Anlag Lieber mag ber gemeine Haufe noch eine Weile irren, als

<sup>\*)</sup> S. 637.

baß ich ihn (obwohl es ohne meine Schuld geschehen würde) mit Wahrheiten argern und in einen wuthenden Religionseifer Lieber mag der Weise sich des Friedens halber unter die herrschenden Ansichten und Gebrauche schmiegen, bulben und schweigen, als daß er fich und Andere burch gar zu frühzeitige Aeußerungen unglücklich machen follte."\*) - Dann aber machte er sich wieder ben Ginwand: "Wenn nun tein vernunftiges Chriftenthum, felbft tein Arianer und Photinianer heutiges Tages mehr geduldet werden will, was haben biejenigen zu hoffen, welche fich blos an die gefunde Bernunft in der Erkenntnis und Berehrung Gottes halten? Denn babin find ichon langft Biele im Berborgenen gebracht worben, daß fie wohl einsehen, wenn man Chrifti eigne Lehre nicht von der Lehre ber Apostel und ber Rirchenväter absondern und allein beibehalten wolle, so ließe fich bas apostolische und nachmals weiter ausgearbeitete Christenthum mit keinen Rünfteleien und Wendungen mehr retten. Die reine Lehre Chrifti, welche aus feinem eignen Munde geflossen ift, fofern diefelbe nicht besonders in das Judenthum einschläat, sondern allnemein werben kann, enthält nichts, als eine vernünftige, practifte Religion. Sobald aber die Apostel anfingen, ihr ilibisches System von dem Meffias und von ber Göttlichkeit ber Schriften Mofis und ber Propheten mit hineinzumischen und auf biesen Grund ein geheimnisvolles Spftem zu bauen, fo tonnte diefe Religion nicht mehr allgemein werben. - In jetiger Zeit verdoppeln nun die Borfteber ber driftlichen Glaubenslehre ihren Gifer und wenden alle Berebfamteit an, juvorberft ben gemeinen Mann, hienitchft aber bie Obrieffeit in gleichen Gifer zu setzen. Da klagen fie es ben driftglaubigen Seelen, daß jett der Unglaube und die Freidenkerei von Tage zu Tage mehr einreiße. — So bringen sie zur Unterbriichung ber vernituftigen Religion ein ganges Beer fürchterlicher Streiter nuf bie Beine, und bie Obrigfeit muß, als Befchützerin des Glaubens, die freibenkerifthen

<sup>\*)</sup> S. 523.

Schriften in den Buchladen bei groker Strafe verbieten und durch bes Scharfrichters Band verbrennen laffen, wo nicht die entbeckten Berfaffer vom Amte entfett ober ins Gefängnis gebracht und ins Dann macht man über bie gottlosen Elend permiefen merben. Schriften fich her und widerlegt fie in aller Sicherheit nach theologifder Beife (Reimarus hatte bes Senior Bagner's Schrift wiber Ebelmann im Muge). Die Beuchelei, mit welcher fich Biele au ihrem innern Berdruß behelfen muffen, zeugt wider die Herren Theologos. Denn wer würde wol in einer fo ernften Sache wider feine eigne Ueberführung öffentliche Handlungen begehen, die ihm ein Efel und Aergernis find? wer wurde feine eigne mahre Meinung bor seinen Freunden und Verwandten beständig verhelen, wenn er foldes nicht aus großer Kurcht vor dem Berluft feiner ganzen Wohlfahrt zu thun genöthigt mare? Was foll er aber anfangen, ba die meisten Menschen, worunter er lebt, mit hag und Bosheit gegen ben Unglauben bei der Briefterschaft erfüllt find? Man würde ihm Freundschaft, Bertraulichkeit, Sandel und Bandel, ja, alle Liebesdienste versagen! " \*) - Und wenn so die Rucksicht auf die unterdrückte Wahrheit ihn, wie er meinte, nothigte, den Mund aufzuthun, fo follte das Bewußtsein feiner guten Sache ihn darin ftarken: "Du bift Dir am beften bewußt," fagte er zu fich felbft, "bag Deine Absichten gar nicht find, einen Namen durch Neuerungen zu erwerben, einen Anhang an Dich zu ziehen, die Welt in ihrer Glaubens-Ginfalt irre zu machen oder irgend einen Sag und Muthwillen gegen ben Briefterftand auszulaffen!" Ober: "Du haft nach ben allgemeinen Regeln ber Wahrheit unmöglich andere benten können, und wirst selbst in der Stunde des Todes, wenn Gott dir anders bennoch ben Gebrauch bes gefunden Berftandes gönnt, gang geruhig babet bleiben!" - Allein folche Bedanken in feinem Innern zeugen boch von einem geheimen Widerfpruch feines Bergens. Er mußte fich entschuldigen bei fich felbit, wo Riemand ihn anklagte! Giner

<sup>\*) ©. 594.</sup> 

gemissen Angst, mit seiner Apologie bervorzutreten, konnte er nicht Berr werben; da entschloß er sich boch, sie lieber noch ungebruckt zu lassen. "Es wird eine Zeit ber Scheidung beiber Beere, der Offenbarungsgläubigen und ber verachteten Bertreter ber Bernunft, eine Zeit ber völligen Freiheit tommen," tröftete er sich. "Auch dann wird es an intoleranten Theologen nicht fehlen, aber bann find wir in statu legitimae defensionis! Dann wird diefe Schrift leicht gegen die falichen Befculdigungen und Berleumdungen, welche euch möchten aufgebürdet werden, euch schützen und vertheidigen fonnen; dann ist eure Rechtfertigung bier ichon mit der benöthigten Ueberlegung und Renntnis der Sprachen und Sachen so vorgearbeitet, als bisher noch von Niemanden. Ich zweifle nicht, die Faglichkeit und Klarheit der guten Sache wird bei ber gebrauchten Mäßigkeit so viel ausrichten, baß bentenbe und billige Gemüther eine bessere Meinung von der mahren Beschaffenheit ber Vernunft - Religion und ihren triftigen Gründen wieder zu schöpfen anfangen. Biele Zeichen weisen ichon barauf bin. Die gesitteten Leute fangen immer mehr an zu benten, die Bernunft bebt ihr Saupt empor: Die Anführung ber jungen Rinder beginnt vernünftiger zu werden (es trat ja in diefer Zeit Jean Jacques Rouffeau auf). Die gefcheuten Lehrer der Rirche nähern fich allmalig einer begreiflichen Religion.\*) Diese Schrift ift und bleibt eine mahre Apologie und Schutschrift gegen die Zunöthigung eines uns aufgebrungenen Glaubens. Bemahret fie als einen geheimen Schat, mit gemiffenhafter Berschwiegenheit, auf den Fall der Noth, bis daß es Gott gefällt, der vernünftigen Religion einen Weg gur öffentlichen, ungefränkten Freiheit zu bahnen und euch bann barüber zur Berantwortung zu ziehen! "\*\*)

Reimarus, der Sohn, hat den Willen seines Baters geachtet, er hat, wie wir gehört, an Lessing nicht das Manuscript zum Abschreiben gegeben; er, der in seinen Ansichten mit seinem Bater

<sup>\*) ©. 587.</sup> 

<sup>\*\*) ©. 539.</sup> 

übereinstimmte, der die übrigen Werke seines Baters gerne wieder herausgab und mit Zusätzen vermehrte, er hat diesen Schatz ausbewahrt und am Abend seines Lebens, vor seiner Flucht aus Hamsburg, bei der Wiedereinnahme der Stadt durch die Franzosen, im Frühjahre 1813, in einer Kiste seinem Collegen Professor Ebeling übergeben, um denselben in der Stadtbibliothek aufzubewahren, mit dem Ersuchen, ihn nur fürs erste Männern mitzukheilen, welche man dazu geeignet sinde.

Ob es für die Kirche nicht besser gewesen ware, wenn die Schrift alsobald, nachdem sie vollendet, in die Deffentlichteit getommen Das ist eine andere Frage. Der herr hat es nicht jugelaffen, fonft möchten wir fie beinahe beiahen. Biele Rampfe maren vielleicht der Kirche erspart, die durch die Unklarheit, Inconsequenz, Unbefanntschaft mit bem göttlichen Worte und die baraus entftehenbe Furcht bei benen, die fich ihrer Aufklärung rühmten, wiewol fie nicht burch ben heiligen Geift erleuchtet maren, entfranden find. Aus biefer Schrift hatte man lernen konnen, in welche unfinnige Frrthumer ber menschliche Berftand, auch wenn er ein Leben lang in wiffenschaftlichem Denken genbt ift, bei langjährigem, scharfen Nachbenken gerathen kann, wenn er die beilige Schrift ohne kindlichen Glauben an Den, von Dem sie zeuget, verstehen zu konnen meint. kennen bis jett noch Reinen, ber mit folder Confequenz nicht nur negativ gesucht hat, die Wahrheit bes alten, wie des neuen Teftamentes zu leugnen, sondern auch durch ein eignes, durchgeführtes Spftem die Entftehung beider zu erklaren, wie Reimarus.

Daß Reimarus selbst in seinem System, an bessen Durchführung er noch in den letzten Monaten seines Lebens, nuch dem Zeugnisse seines Sohnes, gearbeitet, nicht die rechte Ruhe seiner Seele gefunden, davon zeugt die Heftigkeit, die Leidenschaftlichkeit, die gerade diesenigen Abschnitte kennzeichnen, welche er im Alter geschrieben. Aber gerade die Beharrlichkeit und Ausdauer, mit der er an der Widerlegung des göttlichen Wortes arbeitete, ist uns auch ein Zeugnis, daß er in der Schrift ahnete, was er in seinem System nicht fand. Einen Segen von seiner Taufe hatte er doch! Wie Moses Mendelssohn sich nicht von der Synagoge trennen konnte, so konnte er nicht von der Kirche lassen. Wochte er noch so sehr, im Aerger über sich selbst, zürnen, daß die Rücksicht auf andere Menschen ihn dazu zwänge; bezeichnend für die Zeit, in der er lebte, war es doch, daß auch er, wie Leibnitz, den das Bolk als "G. Laubenichts" verfolgte, wie Wolff, im Innern seines Gemüthes dem Herrn die Shrsucht nicht versagen konnte. Erst als die armselige Vernunstreligion mit ihrer lazen Moral dem Bolke allein mitgetheilt wurde, konnte das Christenthum, das ja nicht einmal mehr den Kindern gelehrt wurde, nur schwer lebendige Wurzeln im Herzen derer, die sich äußerlich zur Kirche hielten, schlagen.

Einen Troft fand Reimarus auch in der Achtung und Liebe feiner Zeitgenoffen in der Ferne, wie in feiner nähern Umgebung.

Johann Andreas Cramer füllte zwei Stude feines "Nordischen Aufsehers" mit Auszügen aus Reimarus' Schrift von den Trieben ber Thiere an, und begann mit ben Worten: "Gine gründliche Ginficht in die philosophischen Biffenschaften, ein vorzügliches Studium der Philologie, und bas Talent, in mehr, ale Einer Sprache vortrefflich ju fchreiben, find Gaben, welche felten mit einander vereinigt zu fein pflegen, fo, daß ber, ber fie in unterscheidendem Grade besitt, der Unsterblichkeit feines Namens bei ber Nachwelt ebenso gewiß sein fann, wie ber Bewunderung feiner Zeitgenoffen. Man hat in einem Jahrhundert Wenige, welche beide Belohnungen fo fehr verdienen, als fie ein Reimarus verdient." 3m Jahre 1761 murde Reimarus burch bas Diplom eines Mitgliebes ber kaiferlichen Academie ber Wiffenfcaften in Betereburg überrascht. Und wie ihn fcon 1740 die philologische Gefellschaft au Jena gum Chrenmitgliede gemacht, fo betam er, als 1763 fein früherer Lehrer Johann Matthias Gefener gestorben mar, von Göttingen aus ben Ruf, feine Stelle einzunehmen, die Stelle, die, als er fie ausschling, Chriftian Gottlob Benne erhielt.

Reimarus blieb bis an fein Ende in Samburg; mit vielen Banden mar er gefesselt an die Baterstadt. Er lebte ba. als bas Saupt einer großen Familie, beren Glieber, auch in entfernten Abzweigungen, ihn als Bater ehrten. Insbesondere maren es bie vier Rinder, die sein Schwager Evers, als er taum 5 Rahre Brofeffor am Symnafium gemefen mar, bei feinem Tobe hinterlaffen. benen Reimarus ein zweiter Bater marb. 3m engern Rreife fonnte er bis an feinen Tob, dreißig Jahre hindurch, das Blud genießen, mit feiner Frau vereinigt zu fein. Gein Sobn mar ein fehr beliebter, angesehener Argt geworden, hatte fich verheirathet und ben Bater zwei Rindestinder feben laffen. Die geliebte Schwiegertochter ftarb, ju feinem großen Schmerze, bei ber Beburt eines britten Kindes, aber nun nahmen die Großeltern ben Entel und die Enkelin in ihr Saus und wurden wieder jung mit diefen Rinbern. Auch eine feiner Töchter verheirathete fich alucklich mit einem Raufmann aus Bremen, Bermann Thorbed, ben 20. October 1766. Froh und heiter mar Reimarus im Rreife ber Seinen; bas vertraute Berhaltnis zu feinem Sohne trug bazu viel bei. Gerne vereinte er im Alter um fich einen größeren Rreis gebildeter Männer, Gelehrter, wie Raufleute, und besprach fich mit ihnen über allgemein nütliche, miffenschaftliche Gegenstände; er felbst mar wegen feines Alters, wie megen feines Wiffens, natürlich ber Leiter ber Unterhaltung. Aus diesen freundschaftlichen Rusammenfunften ermuchs die hamburgische Gefellschaft zur Beforderung der Runfte und nütlichen Bewerbe, die fpater die patriotische Befellichaft genannt murbe.

Reimarus trug das Wohl seiner Baterstadt, wie des ganzen Baterlandes auf dem Herzen. Wiewohl es für hamburgs Wohlstand bekanntlich von großem Bortheil war, daß der siebensjährige Krieg Deutschland zerriß, so konnte Reimarus doch nur mit tiesem Schmerze an die Leiben, die derselbe hervorbrachte, benken, und keine Anzeige seiner Borlesungen erlies er während dieser Zeit, in

ber er nicht Gott anrief, daß er sich bes Baterlandes erbarmen möge; in der zu Oftern 1764 pries er aber den Herrn von ganzem Herzen für ben Frieden, der dem Baterlande endlich wiedergeschenkt war.

Sein forperliches Wohlbefinden hatte mit den Rahren augenommen. 3m Winter 1766 und 1767 befam er aber gichtische Schmerzen; ber barauf folgende icone Sommer, wie ber milbe Winter, ber fich bann einstellte, thaten ihm ungemein mohl, und Alle, die ihn fannten, freueten fich des 73jahrigen Greifes. Am 19. Februar 1768 hatte er seine liebsten Freunde um sich in feinem Saufe verfammelt; heiter mar er, wie gewöhnlich, ba fagte er plötlich zu Aller Erstaunen mit feierlichem Tone, er habe fie beute zum Abichiedsmable geladen, er fühle, fein Ende fei nabe. Drei Tage barauf hörten die Freunde zu ihrem Schreden. Reis marus fei frant geworben. Ein ichleichendes Rieber nahm ihm ichnell bie letten Rrafte. Er entschlief am 1. Marz 1768. Schon hatte er die Anzeige seiner Borlefungen fürs nächste Jahr zum Drucke zurechtgelegt; die letten Worte, die er geschrieben, maren: "Ich bitte voll Demuth ben emigen Gott, daß ber unverfehrt erhaltenen, in jeber Beziehung blübenden Republit eine Jugend erwachsen möge, erfüllt von Gottesfurcht, Biffenschaft und Rechtschaffenheit, von der unfer Baterland nur Gutes hoffen tonne." - "Das Brogram war noch nicht gebruckt, fcrieb ber berzeitige Rector bes Shmnafiums, Professor Bunderlich, als wir die Nachricht bekamen, daß der Subsenior unseres Collegiums, freilich im vorgeschrittenen Alter, ben wir aber noch vor wenigen Tagen ftart und fraftig gefehen, unerwartet, fanft und gottergeben eingeschlafen und in die Wohnungen der Seligen versett sei: Reimarus hat sein achtunggebietendes Leben nach bem Willen Gottes geendet! marus haben wir verloren, beffen Leben werth gewefen, ewig ju bauern, ber in 73 Jahren Niemand geschabet, Allen gum Ruten, nur jedem Einzelnen fich zu verpflichten bemüht gemefen ift; ber unter viel Mühen, Arbeiten, Nachtwachen, auch noch im Greifesalter, seine Kräfte aufgezehrt hat." — Wie der Rector, weihten alle Collegen dem Dahingeschiedenen Worte des Schmerzes; die Trauer um ihn war aber allgemein unter den Gebildeten. Eine Menge Verse, die in die Zeitungen, wie auf besondere Blätter, gesdruckt wurden, bezeugten die Liebe und Achtung, die Reimarus durch sein Leben sich erworben hatte.

## Johann Christian Edelmann.

## Erstes Capitel.

Edelmann's Geburt, Schuljahre. Seine Studien in Jena. Hauslehrer-Leben in Desterreich. — Brodes. — Buddeus.

Reimarus zur Seite stellen wir das Bild eines Mannes, der freilich von Reimarus verachtet, von den meisten seiner Zeitgenossen geschmäht ist, doch an Reichthum des inneren Lebens, an Entschiedenheit im Kampse Reimarus weit übertrifft, dabei ein äußeres Leben geführt hat, das uns die mannigsaltige Bewegung der Geister in dem Zeitalter, in das wir einen Blick gethan, noch mehr aufschließt.

Johann Christian Ebelmann war zu Weissenfels, am 9. Juli 1698 geboren. Sein Bater war damals an dem kleinen fürstlichen Hofe daselbst Kammer-Musicus und Pagen - Informator und wegen seines munteren Naturels ebenso gut, wie wegen seiner Leistungen in der Bocal- und Instrumental-Musik, sehr gerne gelitten. Bei unsers Ebelmann's Geburt dat sich der regierende Herzog Christian, wie sein Bruder Herzog Johann Georg, zu Gevatter. Der Bater wurde später nach Sangershausen versetz; der Sohn kam deshalb dort auf die Schule und zeichnete sich, wie er heranwuchs, durch seine Schlagsertigkeit beim Disputiren und durch die Freude, Röuteberg.

feine Gegner die Ueberlegenheit in den logischen Rünften fühlen zu laffen, por allen Mitfdulern aus. Ebelmann mußte biefe Schule mit der ju Lauban vertauschen; allein balb mar ihm bas lieb; \* hier fand er viel mehr adlige Herren und, was ihm fehr zusagte, das Bersemachen wurde hier stark getrieben. Sein aufgewecktes Naturell wußte sich bald in der Boesie geltend zu machen; weniger gelang bies in ben "geiftlosen Schwätzerfünften, die hier ftart geübt murben". Jeben Freitag mußte ein Schüler in ber Classe eine Brebigt halten: das mar nicht Edelmann's Gabe. Aber "ich nahm". schrieb er später, "in meinem cholerischen Temparamente, meiner Einbilbung nach, täglich zu, und, wurde mir nicht bie liebe Armuth noch einen Daum auf dem Auge gehalten haben, würde ich ein unerträglicher Mensch geworben fein". Seinem Bater murbe es aber schwer, die Seinen zu ernähren; er zog im Februar 1717 nach Altenburg, und der Sohn mußte, während er nun hier die Schule besuchte, nebenbei die Erziehung der Rinder seines Betters übernehmen. Diefer verlangte zu Chelmann's Berbruk ftrenge Rinderzucht. Rach zwei Jahren konnte Edelmann das Examen zum Abgange von der Schule machen. Er mußte aber auf das Gymnasium academicum, das fich bort befand, geben, da die Armuth feiner Eltern ihn nicht nach Universitäten reisen lassen konnte. Sein Bater hatte seit acht Jahren nicht seine Besoldung von Beiffenfels erhalten und hatte fo wenig Geld, daß er nicht einmal nach Gifenach die Reise unternehmen fonnte, als ihm bort die Stelle eines Secretars eröffnet mar. Den Sohn brudte die Armuth ichredlich; er, der burch die Lobipruche seiner Lehrer in seiner eignen Borftellung immer höher ftieg, fühlte überall Demüthigungen burch die Lage seiner Eltern; tausendmal wünschte er, ein Sandwerker geworden zu sein; allein seine fromme Mutter brannte vor Begierde, den lieben Sohn auf der Ranzel zu Endlich, im Jahre 1720, erhielt er, 21 Jahr alt, ein Stipenbium, um die Universität beziehen zu konnen. Eltern hatten Schulden, die mußte er erft bezahlen, und nur mit wenigen Thalern und einem durch die Armuth erbitterten Herzen

fam er nach Jena. hier friftete er fein Leben burch Stundengeben. Dennoch ftubirte er fleißig; an den eregetischen Borlesungen, namentlich an benen bes Alten Teftamentes, fand er keinen Gefallen; trieb lieber neuere Sprachen, die frangofische, beutsche; boch in der Theologie marb er ein eifriger Anhanger von Bubbeus und murbe burch ihn vor vielen Bersuchungen bewahrt. Bor den Bietiften befam er einen Abscheich dennoch wollte es ihm nicht gefallen, daß, als Profeffor S. A. France einft nach Jena tam, ber Superintendent Bullich ihm nicht die Ranzel geftatten wollte, weil seit ber Reformation auf dieser Ranzel bas Wort Gottes rein und lauter aelehrt: fei. \*) Ebelmann disputirte im letten Sahre häufig mit großem Beifall, allein es fehlte ihm bas Gelb, Magister zu werden; so verließ er Jena 1724. Seine Mutter mar inzwischen gestorben, wohin sollte er nun? Sein Bruder zog bas Loos aus bem Spruchfasten; er befam den Spruch 1. Mosis 12: "Gehe aus beinem Baterlande und beiner Freundschaft - in ein Land, das 3ch bir zeigen Da nahm Chelmann die Stelle eines Sauslehrers in Defterreich an, beim Grafen von Rornfeil.

Soelmann war streng orthodox erzogen, er kannte die Lehren bes Katechismus von Jugend an, er hatte beten und singen gelernt, hatte Theologie studirt und wußte, alle Ketzer zu widerlegen; aber — bas religiöse Gefühl war nie in ihm erwacht. Deshalb schon hatte er nie eine Freude am Predigen gesunden. Es war ihm kein Herzensbedürsnis, die Thaten Gottes zu preisen. — Jetzt, als er nach Desterreich kam, und die herrliche Donau hinab fuhr, saß er staumend auf dem Berdeck des Schiffes, nur mit inniger Rührung konnte er die wunderbaren Schöpfungen des Höchsten betrachten. Ein Reisegefährte declamirte einige Berse, die Edelmann nicht kannte; Ebelmann horchte auf, er bat um das Buch, aus dem die Worte genommen wären; sein Reisegefährte gab ihm den ersten Theil von Brockes': "Irdischem Bergnügen in Gott", der erst vor

<sup>2)</sup> Unschuldige Bahrheiten, britte Abth. S. 19.

wenigen Jahren erschienen war, und Sbelmann schwelgte in bem Genuß dieser Gebichte, die bei ihm zuerst dem natürlichen Gefühle seines Innern Ausbruck gaben, und immer mit Freuden gedachte er später dieser Reise.

Bei bem Grafen von Kornfeil gefiel es ihm gang gut: er führte ein febr angenehmes Leben auf ben Bütern. In Ungarn aab es liebliche Weine: die Raad machte ihm viel Beranigen: auch gab es in der Nähe einige Klöster, da besuchte er die Geistlichen und Mönche und hatte interessante Dispute mit benselben. Bredigen gab es teine Gelegenheit, und ba er boch einmal Prediger werben mußte, gab er nach brei Jahren feine Stelle auf, verlies seinen lieben Grafen und ging nach Wien. hier trat er nun Oftern 1728 in Condition im Loscherkohlischen Saufe, auf dem f. g. Hof, bei einem vornehmen evangelischen Raufmann ober Niederleger, wie es daselbst hieß, Muhl. Dieser mar ein ftrenger Bietift, marterte fich und auch feinen Sauslehrer mit feinen verkehrten Borstellungen, weil er Alles, was er mit Vergnügen genießen tonnte, für Sunde hielt: auch der protestantische Pfarrer, der ins Haus tam, gehörte zu ber hallefchen Schule. Edelmann fühlte fich, ob er gleich meinte, einen Zug jum Pietismus zu haben, im höchften Grade unglücklich; namentlich, als er einmal in einer Betftunde war und beständig die Angst hatte, bag er nun auch an die Reihe fame, anhaltend laut beten zu muffen. Er hielt es feine fechs Monate in biefem Saufe aus; bann nahm er eine Stelle an bei einem Schwager feines Grafen von Rornfeil, dem Grafen Auereberg auf Burgstal. Da gab es wieder ein luftiges Leben; Scheibenschießen, Regelschieben, Billard, Jagd; zu arbeiten mar wenig; Ebelmann marb ber Liebling bes weiblichen Gefchlechtes; freilich beim Tanzen schlug ihm das Berg, selbst fein alter Lehrer Bubbeus hatte das für Sünde erflärt! Doch ein, zwei, drei Jahre gingen gludlich bahin! Allein Ebelmann mußte baran benten, eine Pfarre zu bekommen; er schrieb nach verschiedenen Orten, unter andern auch nach Samburg; hier mar Erdmann Neumeifter Bastor zu St. Jacobi, ber früher in Weissenfels viel in das Haus seiner Eltern gekommen war. Doch das war vergebene Mühe. Er wagte es auch, einen Brief an Senator Brodes zu schreiben, und ihm zu danken, daß er durch ihn zu Gott geführt sei. Brodes antwortete ihm sehr freundlich; doch das half ihm nicht weiter. Da bot ihm der Graf von Kornseil an, mit ihm zu reisen; er müsse nach Nürnberg, um Güter zu verkausen. Das nahm Edelmann mit dankbarem Herzen an. Umsonst kam er so, mit der trefslichsten Gelegenheit, nach Deutschland zurück. Silf Tage dauerte die glückliche Fahrt, die Donau hinauf, nach Regensburg. Hier nahm Edelmann von seinem österreichschen Freunde Abschied und ging nach Sachsen.

## Bweites Capitel.

Rückehr nach Sachsen. Reigung zum Pietismus. Zweifel an der Kindertaufe. — Graf von Zinzendorf in Herrnshut. — Der Gichtelianer in Dresden. — "Die Unsschuldigen Bahrheiten." — Christianus Democritus (Dippel).

Die Stelle eines Informators bei einem Landprediger in Bodenborf erhielt er balb; und hatte wohl auch eine Pfarrftelle betommen, da der Superintendent in Freiburg, unter beffen Inspection er ftand, fein fruherer Lehrer Wilisch, ber Director au Altenburg gemefen mar, ihm mohlwollte; allein Ebelmann tonnte fich nicht entschließen, fich ju melden; er wollte birecte vom Berrn berufen merben. Er fing überhaupt an, es Ernft mit ber Beiligung zu nehmen; Bart er's Tractate, wie bas leben ber Wiedergebornen vom Sofprediger Samberger ju Dresben, nahm er gur Richtschnur feines Lebens. Er ftubirte nun Gottfrid Ar = nold's Rirchen- und Reger - Siftorie. Da befam er gar einen Abiden por bem icheinheiligen Leben ber Orthodoxen; ihre feichte Moral widerte ihn an. Bald entstand auch ein Zweifel in ihm an ber Wirtfamteit ber Rindertaufe. Als er fich beshalb dem Studium der polemischen Schriften zumandte, murbe er aber gemahr, wie ftart die Bahrheit mar, die er beftreiten wollte. Er fühlte fich bermagen gebeugt por feinem Gott, daß er fich nicht zu rathen, nicht zu helfen wußte. Doch Gottes Liebe führte ihn immer weiter, wie er sagt, und lies ihn in den Schriften der vornehmsten Theologen die entsetzlichsten Widersprüche sehen, insbesondere, wo sie sich gegen wiedert äuferische, socinianische, quäterische Lehren erklärten. Gerade der Misbrauch des hohen Artikels von der Wiedergeburt, der sonderlich durch die Kindertause sich nach und nach sestgesetzt hatte, bewog ihn zuletzt, das Studinm der Theologie aufzugeben. \*)

Ebelmann fuchte nun wegzutommen: er fand einen Blat als hofmeifter bei bem Grafen von Calemburg in Dresten. Einen Abichen vor Schriften, die das Chriftenthum verspotteten, fühlte er noch; aber es entftand ichon eine Borliebe für teterifche. verbotene Bücher in ihm. Er hörte von dem Grafen von Bingenborf, ber gerade in diefer Zeit in ben geiftlichen Stand getreten mar, um feine Colonie Mahrifcher Bruder in Berrnhut in die Bruberfirche umzuformen. Ebelmann entbrannte vor Begierbe, ben Grafen gu feben, um einen rechten Biebergebornen fennen zu lernen. Er wandte fich schriftlich an ihn, entbecte ihm offen feine Sehnsucht, aber auch feine Noth; es fehle ihm an Belb, au ihm au reifen. Der Graf fandte ben Grafen Battemille ju ihm und ichenkte ihm Geld jur Reife. 11m Pfingften 1735 fam Chelmann nach herrnhut. Der fpatere Bifchof Gbangen= berg, ber Ebelmann icon in Jena als Studenten gefehen, begrufte ihn gleich bei feiner Antunft; Bingenborf nahm ihn febr freundlich auf. Doch Ebelmann fühlte fich balb zurudgeftoken. Bingenborf lebte noch immer, wie ein Graf; lies fich von Unbern bedienen. Das hatte Chelmann nicht gedacht von einem Wiedergebornen. Er hatte fich überhaupt eine andere Vorstellung von der Brüdergemeinde gebilbet, ein Nachbild der erften Chriftengemeinde zu finden gehofft; nun hörte er: "Das murde ja etwas Nachgemobeltes fein!" Die Gottesbienste mit bem vielen Musiciren. bie Reben bes Grafen gefielen ihm nicht. Zingendorf mar ihm

<sup>\*)</sup> Unschuldige Wahrheiten. 3te Unterredung. S. 126.

viel zn orthodox, berief fich immer auf Luther, führte oft Stellen ans dessen Schriften an, und verbarb es namentlich bei der Lehre von der Rindertaufe mit ihm. Edelmann blieb nur acht Tage in Berrnhut\*), verfprach beim Abschiede, daß er nachstens fich formlich bei ihnen einstellen werbe, und reiste zurück nach Dresben. Wirtlich fündigte Edelmann feine Stellnng beim Grafen Calemburg; boch nach Herrnhut ging er nicht wieder. Bingenborf hatte ihm ben Borfchlag gemacht, bei einem Argte, Dr. Theodor Bilhelm Grotthans, der von Ropenhagen gefommen war, um fich ber Brüdergemeinde anzuschließen, Medicin zu ftudiren. Dagegen mar er nicht, da er die Lust an der Theologie verloren; allein ehe er noch Dresden verlaffen hatte, tam Dr. Grotthaus borthin und erzählte ihm von den Miffionen nach Amerifa, die der Graf beabsichtige; er, Grotthaus, folle gleich als Apostel hingehen, Chelmann folle, nach ber Absicht des Grafen, fpater folgen. Das gefiel dem Ebelmann fo menig, wie bas ganze Auftreten bes' Doctors; er schöpfte Berbacht gegen die Reuschheit im Leben der Herrnhuter; und wie er immer miftrauischer wurde, dachte er, ber Graf wolle ibn nur fort, nach Amerita, haben, bamit er feine Runftgriffe nicht entbede. Dazu tam, def eine abichlägige Antwort bes Grafen feinen Berbacht nahrte. Ebelmann batte fich mit einer Bitte um Gelbunterftugung für feinen unglücklichen Bruder, ber seine Stelle verloren hatte und nun munschte, um Frau und Rind ernähren zu können, als Licentiat zu promoviren, an den Grafen gewandt und tein Gebor gofunden. Das emporte ibn. aina au einem Manne . der stille. zurückaezogen der Neuftadt Dresden, bei einem Topfer Dober, aber von feinem Gelbe, lebte - Buchfa mar fein name, burch ben Baren Wattewille war er mit ihm bekannt geworden - ber Mann war gleich bereit, ihm zu helfen. Daburch erschien Buchfa ihm in einem viel helleren Lichte! Buchfa mar ein Gichtelianer, einer

1

<sup>\*)</sup> Ebelmann Aum. jam Def. feines Lebens.

von ben Stillen im Lande, und hatte schon durch Dippel's Schriften Ebelmann gewonnen, ihn namentlich gegen die kirchliche Lehre von der Zurechnung des Berdienstes Christi eingenommen. Durch die Bereitwilligkeit, zu helfen, nahm er Sbelmann
ganz ein, so daß dieser nun von Herrnhut nichts mehr wissen
wollte.

Doch icon ehe Chelmann mit Ringenborf betannt geworden mar, hatte er fich eines Morgens von Gott getrieben gefühlt, eine Schrift anzufangen: "Unschuldige Bahrheiten. Befprächemeife abgehandelt zwifden Dorophilo und Philaletho, worin von allerhand theils verfallenen, thells gegenwärtig unterbrückten, theile noch unbefamten Wahrheiten nach Anleitung ber Bibel, auf eine freimuthige und aufrichtige Art gehandelt mird." Er hatte fie am 24. September 1734 geendet und einem herrn Walther, ber, wie er vernommen, Schriften biefer Art verbreitete, nach Leipzig geschickt. In diefer Schrift fpricht er von der Bleichgültigkeit, d. h. gleichen Beltung ber Religionen. Er geht bavon aus, bag mahre Chriften allerbings vom Beifte der Wahrheit in alle Wahrheit geführt werden; bag folche mahre Chriften fich aber nicht in einer bestimmten Partei ber Chriftenheit finden, weil Alle, die ju einer Bartei gehören, Alle außer ihrer Bartei verbammen. Gott will aber nicht, baf Jemand verloren werde und fann Menschen in jeder Religion zu mahren Chriften machen. Bott werbe noch viele Wahrheiten theils eröffnen, theils beutlicher vortragen, ba Er nach Seiner Beisheit nur für gemiffe Zeiten gemiffe Bahrheiten offenbare; hatten boch bie Apostel felbst bei Jefu Tobe noch nicht alle Bahrheiten tragen konnen. Deshalb muffe man auch prufen, mas Theophraft (Bombaftus Theophraftus Paraceljus), Cherbury, Arnold gefagt. Man brauche thörichte, ungegrundete Meinungen nicht zu billigen; aber etwas Anderes sei es, sie nicht billigen, etwas Anderes, sie nicht dulben. Dulben muffe man unschuldige, blos in der Stille nach ihrem Gemiffen lebende Chriften neben fich!

Chelmann martete nicht erft eine Antwort von Berrn Walther ab; er arbeitete ruhig fort und feste in ber zweiten Unterrebung feinen Zwed weiter auseinander. Er fchreibt, er gebenke nicht die ftreitenden Parteien zu vereinigen, bas fei eine aanz unmögliche Sache, wie die Berfuche von Calixt. Bfaff und Andern genugsam bewiesen hatten. Gine jebe Bartei behalte ihre Meinung in ihren Lehrsäten, bis fie fich vom Geifte ber Bahrheit zur Wahrheit führen laffe. Ift die mahre Rirche die unfichtbare, fo tann weder die Römische, noch die Lutherische, noch bie Reformirte die allein mahre fein; finden fich aber in einer jeden von diefen Bersonen, die blos allein ihrem Beilande anhangen und nach und nach alle eignen Meinungen fahren laffen, so gehören diese zur mahren Kirche. Diese mahre Kirche kann aber nicht eine schlechthin unfichtbare fein, fie ift die Stadt, die auf einem Berge liegt; fie ift nur unfichtbar für die Augen der Welt. Aber freilich auch teine einzelne Secte. auch nicht bie Secten alle ausammengenommen, machen die mahre Rirche aus. Die driftliche Tolerang besteht deshalb nicht in einer furchtsamen Gutheißung von Irrthumern und Migbrauchen, sondern barin, dag man bei der Rede bes Beilandes bleibt und Andere, die nicht diese Erkenntnis haben, nicht allein gebulbig trage, sonbern mit sanftmutbigem Geifte zurecht bringe. Die Religion ift eine freie Sache, zu ber Gott Niemanden zwinge; beshalb muß auch ber Mensch Niemand zu einer Religion amingen wollen. Die Beschwörung ber symbolischen Bücher in ber protestantischen Rirche ift ein viel ichrecklicherer Gewiffensamang, ale bas Gelübbe bes ledigen Standes in ber Römifchen, ba von biefem boch icon kleine Rinder miffen, von jenem erft Studenten hören, wenn fie 3, 4 Jahre auf Universitäten ge= wefen. So lange eine Secte fich einbildet, daß ihre Meinungen allein die rechte Lehre bilden, so tann sie freilich nicht anders, als babin feben. daß teine fremde Lehren fich bei ihr einschleichen; fo bald fie anfängt, in der Rede Resu zu bleiben, so werden die ohnmächtigen Stüten alle von felbft bahin fallen. Die symbolischen Bücher sind ja von Menschen geschrieben, die erst anfingen, aus der Finsternis hervorzugucken; sie haben nur ein Bekenntnis aufssetzen können von der Wahrheit, so weit sie dieselbe erkannten, aber keines, welches die Nachkommen in der Erkenntnis der Wahrheit einzuschließen begehrt. Der Beschwörung der symbolischen Bücher steht am meisten Luthers klares Wort entgegen. Der Apostel Petrus ist nach Apost. Gesch. 10 von der Synode nicht seines Amtes entsetz; der Apostel Paulus lehrt die Schwachgläubigen tragen. Wer sich zu Joh. 8, 31 mit Herz und Mund erklärt, der hat nicht nöthig, ein Glaubensbekenntnis zu unterschreiben oder gar auf unchristliche Weise zu beschwören.

Chelmann hatte noch feine Antwort von Beren Balther, als er biefe zweite Schrift beendiat; er fandte ihm aber biefelbe auch und ging an feine britte Unterredung. In diefer fuchte er gu zeigen, wie alles Berberben in der Kirche von der Geiftlichkeit herrühre. Die Geiftlichen bulben nicht, daß die Bahrheit anders als nach ihren Meinungen gepredigt werde, und doch können sie es ansehen, baf viele 1000 Beiben, ja, viele arme, getaufte Beiben bicht um fie her leben und fo vielen Göttern bienen, als Sachen in der Welt find; welche dabei denten, wenn fie nur fleißig die Rirche besuchen, den Geiftlichen für die Absolution bezahlen, das Abendmahl nahmen, mare bas ein Gottesbienft, mit bem fich Gott beanugen werbe. Die jubifche Clerifei hatte noch zugelaffen, bag Gott zuweilen mahre Bropheten auftreten lies, und einem erleuchteten Rubbirten geftattet, im Namen des Herrn zu reden; aber heute ift alles theologische Wiffen an die herren Gelehrten gebunden, und Alle, die fich die Röpfe nicht mit unnüten Schulgrillen haben verwirren laffen, find Ignoranten, ju benen man fage: Bas will ber Schufter? Sporer? Zimmermann? Das Papsithum hat in 1000 Rahren nicht so viele Reter aufzuweisen, wie die protestantifche Rirche innerhalb 200 Jahren, bas macht, weil bort nur Gin Papft herrscht, in diefer aber ungählige! - In einer vierten

ļ

Unterredung fuchte er als einziges Rennzeichen ber mahren Rirche hervorzuheben: die Liebe von reinem Bergen. Der Berfall ber Rirche ift so groß, bag er nicht größer werben tann. Schon Buther flagte, bak bie Leute bei bem Epangelium viel fcblimmer geworden, ale vorhin; das fommt aus feiner andern Urfache, als weil das Band ber Liebe gerriffen ift. Luther hatte nicht eine eigne Secte aufrichten und um feine Meinungen zanten follen. Durch die Disputir-Runft ift die Bahrheit nie entbedt, sondern verbect und versteckt. Ohne Chriftum, ber die Wahrheit ift, find alle Logifen und Bernunftlehren lauter Lugen und Arrlichter. 3ch propocire auf aller Logicorum Erfahrung, ob fie durch die Logit Rube in ihrer Seele bekommen, und nicht vielmehr burch bas Disputiren merklich in ihrer Rube find geftort worden? Er führt feine eigne Erfahrung an, wie er mit diefen Hocuspocus - Runften recht meifterlich hatte umgehen konnen, aber wie ihm die Bahrheit bennoch verborgen geblieben fei. "D, emige Liebe, ruft er aus, aus welcher Blindheit haft du mich gezogen, indem du mich zu Chrift o, ber ewigen Wahrheit, gebracht!" Wenn man bas erfahren, fo muß man zugeben, dag diefe Boffen, die man eine Bernunftlehre gu nennen pflegt, nicht werth fei, daß ein vernünftiger Menfch einen Augenblick Zeit barauf verwendet! Die mahre Liebe offenbart fic nicht anders, als in einem beiligen Bandel. In ber Lutherifchen Rirche berricht feine mahre Liebe. Das ift ber Beweis für bas glaublofe Wefen bes heutigen Chriftenthums, wie Luther unter Anderm in der Borrede zum Romerbriefe fagt. - Edelmann war kanm mit dieser Unterredung fertig, ba wurde er auf eine eigne Art überrascht. Er war bei einem Freunde, Berrn Safe, ber gern fich mit mustischen Schriften abgab. Diefer hatte eine Labung von Leipzig betommen und warf ihm, mit fichtbarer Berachtung, ein Büchlein bin - es mar feine "Unterredung"! Alfo war fie gebruckt, und er wußte es felbft nicht. Freudig lief er nach Saufe und bantte Gott.

Ebelmann hatte inzwischen bas Saus bes Grafen Calem burg, ba er ja feine Stelle gefündigt, verlaffen muffen. Er hatte nicht gewußt, wohin er geben folle, allein unerwartet von einem Manne, von dem er das gar nicht erwartet, das Unerbieten bekommen, an ihm au gieben. Ge mar der konigliche Sof-Medailleur Groß. furth. Diefer, ber felbit fegerifche und muftifche Bucher liebte, war auf ihn aufmertfam geworden in Bücher-Auctionen; er hatte Ebelmann's Renntnis folder Schriften gefehen und wollte diefe gerne benuten. Allein lange freilich fonnte er ihn nicht in feinem Saufe behalten, weil feine Frau barüber ergurnt mar und er den Sausfrieden ftorte. Doch Edelmann hatte in der Zwischenzeit ben Unterricht ber Rinder des Land-Rammerrath Bonitau angenommen, und jog nun, da Frau Großfurth ihm das leben verbitterte, ju dem alten Runft-Töpfer Dober ins Saus, von dem Sier arbeitete er in feinen Mugewir schon gehört haben. ftunden fleißig an feinen "Unterredungen", betam auch noch mehrere Stude fertig, ba nahm fein Leben wieder unerwartet eine andere Wendung.

In der Sten Unterredung hatte er sich gegen den göttlichen Beruf der Geistlichen erklärt; in der Gten gesteht er, er habe erst schweigen wollen, da er die Schriften des Christianus Democritus kennen gelernt. "Ich kann nicht leugnen, schreibt er, daß dieser Zusall meinen alten Adam, der noch immer nicht in den Tod will, ansangs gar empfindlich touehiret, daß man mich könnte für einen Plagiarius halten." Allein Dippel (das war Christianus Dezmocritus) habe doch nur den Schutt von der verfallenden Wahrzheit weggeräumt, sein heftiger Naturgeist habe in der sanstmüthigen Jesus-Schule nicht viel gelernt; er dagegen wolle zeigen, wie nun durch die überschwengliche Gnade Gottes der Vorhang menschlicher Meinungen in dem äußerlichen Tempel der Christenheit zerrissen, und der Zugang zum Bater geöffnet sei, so, daß dem verklärten Auge die Herrlicheit Gottes im Heiligthum anzuschauen vergönnt ist.

Er muffe beshalb auf die verkehrte Art, wie die Biebergeburt, Rechtfertigung und Seiligung feit Luther porgetragen werbe, hinweisen. Die Sauptfache war für Ebelmann, bag ein Wiebergeborner nicht fündigen tonne, benn "die fündigen tonnen". wie Dr. Löscher's Wiebergeborne, unterscheiben fich nicht von Beiden und Türken. "Es ift orthodor, d. i. ohne Berftand, geredet, bak Einer tann aus dem Stande ber Geburt fallen, somie, bag er 30, 40 mal erneuert werden tann". Ebelmann fest beshalb querft bie Lehre bon ber Erleuchtung, Befehrung, Erneuerung, Beiligung, Rechtfertigung weiter auseinander. In der 8t en Unterredung, benn bies Thema von ber Biebergeburt fest er lange fort, vertheidigte er die Rechtfertigungslehre bes Chriftianus Democritus, wobei er geftand, "ba ich anfing, die erfte Schrift herauszugeben, mar ich noch fehr in Luther's Lehre befangen." Darum tonne man noch in seinen Schriften ihn aus Bewohnheit von bem Berdienft Chrifti plappern horen; burch Dippel habe Gott ihm erft die Augen geöffnet. Dippel habe bas gange Bebaube ber Lutherifchen Schultheologie über ben Saufen gemorfen, ba Spener, Frande, Beterfen mit dem Rnaben Abfalon noch fauberlich gefahren; Dippel hebe ben Glauben an bas Berbienst Chrifti auf, indem er behauptet, daß Christus nichts für uns verdient hat, dan Er nicht für uns genug gethan, nicht für uns das Gefet erfüllt hat; sondern dag Christus, burch das Borbild feines Mittlerlebens im Geifte, in uns, ben alten Menfchen burch eben benfelbigen Berleugnunge und Leibene-Broceg auf eine unfichtbare Beise getöbtet. Chriftus hat Sein Leben für die Sunde der Menschen gegeben, wie ein Medicus eine Arznei für einen Kranken aibt.

Diese Schriften hatten das Dresdener Consistorium endlich auf Seelmann ausmerkam gemacht. Der Oberhosprediger Balentin Ernst Löscher und der Hosprediger Marberger waren namentlich in denselben angegriffen; Edelmann erfuhr, daß er vorgefordert werden würde, und war sich des Aergsten gewärtig. Indem er noch in Sorge war, was werden sollte, eröffnete Gott aber ihm einen Ausweg. Walther in Leipzig, der seine Schriften in Druck gegeben, machte ihm, ehe Ebelmann ihm etwas gesagt, das Anerbieten, an der Berleburger Bibel mit zu arbeiten.

## Drittes Capitel.

Die Berleburger Bibel. — Die Separatisten in Frantsfurt a. M. und Berleburg. I. Fried. Rock. — Die Wertheimer Bibel. — Reise nach Berlin. — Gespräch mit dem Könige von Preußen Friedrich Wilhelm. — Spinoza's Schriften. — Stellung zu Leibnis und Wolff. — Die Schrift: "Die Göttlichkeit der Bersnunft." — "Woses mit aufgedecktem Angesicht."

Der Graf Cafimir von Sann Wittgenftein-Berleburg war fehr eingenommen von den Mystikern. Er hatte ein Baifenhaus gegründet nach bem Mufter des halleschen, eine Ersparungs-Gefellschaft und andere wohlthätige Inftitute. Um Gelb für diese Anftalten zu gewinnen, beschloß er, eine Bibel mit erklärenden Unmerkungen berauszugeben. Er sammelte zu biesem 3meck mehrere Beiftliche in Berleburg, die megen ihres Glaubens aus ihrem Baterlande vertrieben waren. Der erfte Bogen der Bibel, der ichon 1724 erschienen war, hatte freilich großen Widerspruch, ja, Ginsprache gegen die Fortsetzung des Werkes, selbst vom Corpus evangelicum in Regensburg, hervorgerufen. Doch ber Graf bestand auf fein Recht und lies die Arbeit fortsetzen, bis daß sie 1739 vollendet mar. Die Leitung hatte ein aus Strafburg megen feines Bietismus vertriebener Beiftlicher Johann Friedrich Saug übernommen. Diefer Sang lies auch Chelmann fragen, ob er an der Uebersetzung der Bibel theilnehmen wolle; er fonne ihm zwar feine große

Beriprechungen machen, aber wenn er es auf Gottes Providenz magen und in seinem Saufe vorlieb nehmen wolle, sei er willtommen. Balther, ber Ebelmann an Saug empfohlen, fchrieb diefem; er moge, wenn er geneigt sei, nur nach Krantfurt geben und fich bei herrn Andreas Grofe melben. Grofe war ein wohlhabenber Burtemberger, ber in Salle burch Anton, Breithaupt und France ermedt mar, fein Bredigtamt in Eklingen niebergelegt hatte und nun einen großen Theil feines Bermogens für dies Bibelmert vermandte. In feinem Saufe mar ber Sammelplat ber Separatiften aus allen ganbern. Chelmann fühlte fich, wie er bahin fam. febr mohl. hier berrichte, wie er meinte, nicht die Menaftlichkeit und Scheinheiligkeit, wie bei den Bietiften in Salle, wenn auch Biele, die er hier fand, zuerft burch die Hallenfer erweckt waren. Das Bewußtfein ber Glindhaftigfeit, bas bem Chelmann immer fo guwider war, weil es durch die Gnade, welche die Orthodoxen predigten, boch nicht zu überwinden fei, trat bei den Separatiften weniger hervor; fie maren zu einer natürlichen, unschuldigen Fröhlichkeit geneigt. Gine Luftfahrt auf bem Main nach Offenbach, Die fie feinetwegen anstellten, gefiel ihm febr, ebenfo eine andere zu Lande, um die Briider zu befuchen, welchen ber landgraf in Somburg eine Freiftatt eröffnet batte. hoffnungevoll reif'te Chelmann weiter über Marburg nach Berleburg. Er tam auf bem Bege burch Bier foute er bie Bietiften, bie ber Graf von Schwarzenau. Wittgenstein fich hatte anbauen laffen, tennen lernen. Ebel mann hatte wol im Gedächtnis, mas von der Unfittlichkeit der Buttler'ichen Rotte im Jahre 1702 überall erzählt wurde; er fand aber auch hier redliche Gemüther. Doch wie er nun nach Berleburg tam, und Saug fab, ba fühlte er fich von diefem gleich anfange abgeftogen, und bald entbedte er in feinem unfreundlichen Befen einen Stola. ber ihm ben Brubernamen verweigerte; bas hielt er nicht lange aus. "Der Grund der Liebe ", schrieb er später, insbesondere im hinblid auf haug, "ift nirgends weniger, als bei diesen Ceparatiften zu treffen. Gie laffen in ihren eignen Saufern Mondeberg. 10

Alles geben, wie es geht: ihr Gesinde mächst in viel größerer Unwissenheit und Unkenntnis Gottes auf, als bei den Weltmenschen. und sie wissen doch Andere, die in diesem Buntte viel mehr thun, höhnisch durchzuziehen. Sie werden eifersuchtig, wenn fie erfahren, daß Andere freigebiger gegen die Armen sind, als sie, und können die Unglücklichen doch lange genug lamentiren boren. Man fage mir nun. mas nutt folden Leuten ihr Muftifiren, ihr Bibelerklaren und alles andere Gemerke? "") Bas. Ebelmann besonders ärgerte, mar. baß er kein Geld von Saug befam. Er übersette ben ameiten Brief Bauli an ben Timotheus, ben an ben Titus und an Bhilemon; umfonft. Dazu fam, bag, wie er ichreibt, "bie Berleburger Bibel-Drechsler meine Arbeit vor meinen Augen argerlich verhunzt haben, so daß fie weder hinten, noch vorne fich gleich fieht ". \*\*) Einen Grund hatten die Berausgeber freilich, Ebelmann's Arbeit mit Borficht zu behandeln. Denn wie Ebelmann in feiner Iten Unterredung von den Sacramenten zu reden angefangen und behauptet hatte, die wider Chrifti Ginsetzung gemigbrauchten Sacramente feien die vornehmften Stuten bes Antichrifts, gerieth er selbst in seinem Gifer gegen die Disputirkunfte der Orthodoxen in - ben Dienst ber Bernunft. "Die Orthodoren fagen", schreibt er, "man muffe die Bernunft gefangen nehmen; ja, wer das soll, der muß über seine Bernunft gebieten können; aber die Orthoboren find ja nicht Herren über ihre Bernunft, wie fie meinen, da fie als Wiebergeborne sündigen konnen. Ich aber kann nicht zugeben, daß meine, von Chrifto erleuchtete, ihm zum Gehorfam übergebene Vernunft noch in ihrem blinden, orthodoren Zuftande fich be-Rachdem mich Chriftus durch sein Licht erleuchtet, habe ich finde. die vorige Unvernunft Christo ganglich unterworfen." Nun fing er in seiner Berblendung an, mit Gründen der Bernunft, b. h. des Berftandes, die Rindertaufe, wie die Lutherische Lehre vom Abend-

<sup>\*) 13</sup>te Unterrebung, G. 72.

<sup>\*\*) 15</sup>tes Stild ber Unschuld. Wahrheiten, S. 421.

mahl zu verwerfen, indem er sich nicht scheut, die allerunanständigsten Ausdrücke zu gebrauchen; er ichreibt z. B .: "Aus purer, blinder und orthodoxer Janorang machen fie Gott bei der Kindertaufe zu einem Chicaneur und Betrüger"; "die Pfaffen zauberten ihnen einen Chriftum ins Brod und geben Ihn den Leuten mit Haut und Haaren zu verschlingen": fprach von der abscheulichen "Götter-Fresserei der Christen im f. a. Abendmable". Er neigte fich, wie alle Schwarmer, ganz ber reformirten Ansicht zu; meinte, die Reformirten ließen in ihrer Lehre vom absoluten Decret viel mehr Berstand blicken, als die Lutheraner in ihrer von der Taufgnade. "Wollten die Reformirten, sagte er, mit uns nach Art der Regermacher umgehen, so könnten sie so leicht beweisen, daß die Lehre von der mündlichen Nießung wider die driftlichen Glaubensartitel ftreite, wie vor wenig Jahren der arme, blinde herr Neumeister in hamburg hat beweisen wollen, daß die Bereinigung der Lutheraner mit den Reformirten dem ganzen Ratechismus zuwider fei, über welches erbarmenswürdige Scriptum man wol billig weinen möchte". Es ist nicht zu leugnen, wo Chelmann nicht polemisirt, da spricht sich sein warmes, sehnsuchtsvolles Berg, das nach Bereinigung mit Gott und beshalb nach mahrer Beiligung ftrebt, auf eine rührende Art aus. Aber die ftarken Ausfälle gegen die Orthodoren waren doch auch den Frankfurtern. welche das 11te und 12te Stud der Unschuldigen Wahrheiten in ihrer Buchdruckerei in Budingen wollten brucken laffen, ju ftark gemesen. Grofe lies ihn bitten, "die unverdaulichen Stellen boch zu andern, ba man daburch Schaben leiden konnte, weil ihre Schriften nicht mehr wurden verbreitet werden durfen". Das verdroß Ebelmann, der geglaubt hatte, nun hier, in Berleburg, völlig frei nach feiner Erkenntnis schreiben zu durfen; er argerte fich noch mehr über Berr Grofe, als über Berr Saug, und trennte fich von beiden. nachdem er es faum ein Jahr in Saug's Saufe ausgehalten hatte.

Er zog in das Haus eines Bäckers Zepper. Dreißig Thaler, die er gerade in einer s. g. Bibel-Lotterie gewonnen, dienten zuerst zum Unterhalt. Er wollte nun die verschiedenen Secten näher kennen

lernen, bie fich in ber Gefellichaft niedergelaffen hatten; benn er fuchte noch immer nach Wiedergebornen, die nach 1. Joh. 3, 9 nicht fündigten; und vergaß, daß derfelbe Johannes Cav. 1. B. 8 ichreibt: "So wir fagen, wir haben feine Sunde, fo verführen wir uns felbft und die Wahrheit ift nicht in uns". Er machte fpater einmal im Ruchblid auf biefe Zeit die intereffante Bemerkung: "Ich habe oft erfahren, daß die Meiften, die mit der mystischen Theologie Staat machen, sich auf eine recht gefährliche Art zu frühzeitig in dieselbe verbilden, in eine faliche Ruhe und rechte Taubsucht gerathen, daß fie gar nichts mehr annehmen wollen, was ihnen nicht in diefer eingebildeten Rube schmeichelt, und haben doch nicht einmal angefangen, ihren natürlichen Gigenfinn zu beftreiten, ber fich oft in gang inbifferenten Dingen bliden läßt, worin auch jeber vernünftige Beltmenfch nachgeben würde, zu geschweigen, daß man gar keine, auch bem natürlichen Menfchen gewöhnliche, Leutseligkeit und Liebe bei ihnen gewahr wirb. Sie leben vielmehr in ihrem stockischen Wefen To dahin, sehen nur auf sich und ihren Nuten; machen sich nichts varans, wenn fie den Nächsten einmal belügen, ihm nicht halten. mas fie versprochen. Und folche Leute wollen viel von ber Bereinigung und Umfchmelzung der Herzen schwatzen! Weil sie gehört haben, man müffe im Werke der Wiedergeburt gar leidentlich fich verhalten, fo wollen sie auch das nicht mehr thun, was doch die Schrift zur Krenzigung bes alten Menschen unumgänglich zu thun bestehlt, halten buber alle Uebungen, welche die wahren Mostiker zur Todtung ihres Fleifches vorgenommen, für unnützes Selbstaewirke."

Jest gerieth Seelmann unter die Inspirirten in Homburgshausen. Der Informator bes jungen Herrn von Kalkrenther, Andolph, sührte ihn ein. Zuerst ekelte ihn ihre Bersammlung mit den langen Gebeten, den schlechten, unvorbereiteten Bibelerklärungen an. Allein er hatte schon von dem merkwürdigen Propheten gehört, der unter ihnen aufgestanden war: Johann Friedrich Rock, den wünschte er kennen zu kernen. Dieser war der Sohn eines würtembergischen Predigers. Er war in seinem

25sten Jahre erweckt, und barauf, im Jahre 1707, ale Separatift bes Landes verwiesen. Nachdem er Jahre lang umhergezogen mar, erhielt er im Rahre 1714 die Gabe der Inspiration. Er gerieth zu Zeiten in convulsivische Bemegungen, brachte einige furchtbare Tone vor, betam bann "Ausfagen", die mit der Formel begannen: "Go fpricht der Berr!" Er brang bann barauf, " aus der Sinnigkeit in die Innigfeit zu bringen", "fich in den Urgrund der Liebe zu ergeben", "in bas verborgene Befen Gottes einzufliegen " u. f. m. — Wie Rod ben Ebelmann gum erften Dal fah, es mar in einer Berfammlung, da ging er auf ihn zu, begrüßte ihn als Bruder, und gerieth alsobald in Entzückung. Er schüttelte heftig sein haupt, so daß die Mitte vom Ropfe flog, die Haare ums Gesicht berumichlugen; seine Augen verdrehten sich, die Sande schlugen auf die Rniee, die Fiife trampelten; er felbst setzte sich bald auf die Erde, hab fich dann wieder empor, und that eine Aussage, die fich direct auf Edelmann bezog. Sbelmann bantte und fühlte fich munderbar durch diesen Menschen gefesselt. Rock perlies wieder den Ort; er war graflicher hof-Sattler in Simbod; Edelmann aber tonnte nun die Berfammlung ber Inspirirten nicht verlassen. Drei Bierteljahre besuchte er dieselben; er konnte jedoch nicht dazu kommen, laut "Was ich damals Angft ausgestanden", schrieb er später an einen Freund, "tann ich Dir nicht schreiben; denn ich hatte teinen Bott, zu dem ich ein Berg hatte haben fonnen, und Alles, mas man mir von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes vorschwatte, davon fand ich immer das gerade Gegentheil; ja, wenn mir der getreue Gott gleich durch das Licht der Bernunft zu Hülfe tam, fo bat ich doch in meiner Dummheit, wie ich war gelehrt worden, daß Er mir aus Gnaden die Rraft schenken wolle, meine so gar febr speculirende Bernunft unter den Gehorfam des Glaubens gefangen zu nehmen. 3ch bat Gott. Er moge mir aus Gnaden zu erkennen geben, daß ich prüfen möchte, ob Er wirklich ber Berr fei, der burch die Inspiritten rede. Je mehr ich aber bat, je weniger Stimme und Aufmerken war da; es regten sich fraftige Widersprüche in mir, daß ich in

biesem höllenmäßigen Buftande mein Bett oft mit den bitterften Angstthränen benetzte und den Tod gerne hatte tommen sehen." In diesem Auftande mar er, als eines Tages der Borfteher der Gemeinde, ein Dr. hermann, von dem Ebelmann die aller unbedeutenofte Vorstellung hatte, ihn zur Rede stellte, warum er niemals laut in ber Bersammlung bete. 218 Chelmann fich rechtfertigte, erklarte Bermann, er werbe die Sache vor ben Propheten Rod bringen. Nun ergriff Ebelmann erft recht die Angft; er tonnte nicht schlafen, wurde elend und matt. Da erbarmte sich der treue Gott und Heiland über ihn, und stellte ihm plotslich, im Traume, die Anfangsworte des Evangelium Johannis in griechischer Sprache ganz beutlich vor die Augen, und lies ihn lefen: "Im Anfang war die Bernunft," und: "Gott mar die Bernunft". (Der griechische Ausbruck ift nämlich für "Wort" und "Bernunft" berfelbige.) In dem Augenblick empfand Chelmann, daß das Wort Gottes etwas Lebenbiges und Rräftiges sei. Gine munderbare Freudigkeit ergriff ihn. So fehr er bis dahin die Ankunft des Bernunftstürmers gefürchtet, fo wünschte er nun nichts mehr, ale daß er schon ba fein möchte. Freilich sein äußerer Mensch erzitterte vor dieser Probe, ba er nicht nur gegen die einzelne Person, den tückischen Rod, auftreten mußte, sondern seinen ganzen Anhang zu bestreiten hatte, der bisher sich außerordentlich liebreich gegen ihn bezeugt, ihm, da er in bedrängten äußerlichen Umftänden mar, und nicht mußte, wie er fein Leben friften follte, freiwillig Lebensunterhalt gegeben, in ihre Baufer aufgenommen. Da war es ihm nicht so leicht, seine fleischliche Phantafie, die ihm die Annehmlichkeit der Sinne, besonders durch die nicht undeutlich ihm zugedachte Mariage vorspiegelte, zu zügeln. Allein alle diese Hindernisse überwand jett der Strahl der Bernunft, der nicht genug zu verehrende Logos! Ebelmann mar wie vom Tode zum Leben gekommen. 218 er am Morgen zu Bruber Langemeier und Schwester Schellborf tam, bei benen er zu Mittag ag, erzählten biefe, die schon lange zu den Inspirirten gehört hatten, ihm auch einen Traum, ben fie gehabt, daß "der Rod capott werden muffe"; fie

faben jett feine Bloke ein. Ebelmann borte bas mit Staunen. und wollte sie gleich überzeugen, daß das göttliche Licht, das Rock überzeugen muffe, nichts, ale bie Bernunft fei, die Bernunft, die auch ihm schon den großen Dienst gethan. — Als nun der Brophet nach homburgehaufen fam, ging Chelmann freudig in die Bersammlung, in der Rod auftreten follte. Rod tam; er begann: "Es steiget ein Gnaben - Wörtlein aus bem Centrum, ba die Liebe ruht!" - "Dummes Beug!" bachte Chelmann, "wie fann bas ein Brophet nur fein, ber aus dem Centrum, ftatt: aus dem Centro, fagt!" und alle Kurcht verschwand. Aber Rock ermahnte nur zur Einigkeit und Liebe; ben Streitpunkt, auf ben Ebelmann martete, bie Sache wegen bes Gebetes, berührte er gar nicht. Da ward Ebelmann noch mehr gegen ihn eingenommen. Allein aus ber Gemeinschaft auszuscheiben, vermochte er noch nicht. Da ging er am Sonntage Quafimodogeniti 1738, nicht, wie fonft, in Bomburgshaufen, sonbern nach Berleburg in die Versammlung. Borfteber, Bruder Ople, ein abgefetter Pfarrer, der früher die "Unfdulbigen Nadrichten" mit Bergnügen gelefen, wollte jest, als er Chelmann fah, erft nicht eintreten; endlich nahm er feinen Sit ein und blidte schweigend, unverwandt Chelmann an. Da erhob fich zulett Bruber Werlich und ichrie mit fläglicher Stimme, es wolle verlauten, als ob herr Ebelmann an der Göttlichfeit ber Inspiration zweifele. Chelmann wollte ruhig fich verantworten, ba rief Dyle heftig erregt: "Was? mas, ihr Brüber? Diefer Beift ftort ja die gange Berfammlung!" Alles fturmte auf Ebelmann ein: er aber verlies bas Zimmer, indem er ben Bunfch aussprach, bag ber herr ihnen zu erkennen geben moge, wie schändlich fie bisher betrogen mären.

Sbelmann sandte darauf der Gemeinde der Inspirirten einen Scheidebrief. Mit einzelnen Brüdern jedoch setzte er freundlich den Umgang fort. Er wollte den Brüdern, die sich so oft an seinem freien Neußern geärgert, zeigen, da der Herr von den Seinen Selbst-verleugnung forderte, daß auch er sich selbst verleugnen könne. Er

lies fich beshalb feinen Bart machfen, legte feine Berude ab, fette ftatt eines breiedigen, einen but mit zwei breiten Rrempen auf, lies sich einen schlechten Menoniten - Kittel machen, um als "ein Beiliger " umberzwehen. Doch die Brufung blieb nicht lange aus. Er gerieth, ba er sich von ben Inspirirten getrennt, balb in große Noth: Wochen lang genoß er nichts, wie Baffer und Brob. wollte seine alte Reigung, zu schriftstellern, auch unterbrücken und ein Handwerk lernen. Deshalb entschlof er sich, sein Zinn- und Hausgeräthe an Bruder Laugemeier zu geben, um bafür eine Zeit lang Rost bei ihm zu haben. Wirklich wurde er ein Bartenwirter-Lehrling, und machte mit vieler Mübe einige Fortschritte; ba erhielt er eines Tages, als er, nichts ahnend, am Webeftuhl faß, einen Brief von einem Freunde. Magister Grofch aus Beng, ber ihm 50 -9 für den Druct des 13ten Studes feiner "Unschuldigen Bahrheiten" bot; balb barauf noch einen Brief ans Berlin pon einem ihm gang unbefannten Mann, ber in ber Brüberftrage in Coln an ber Spree mobnte. - es mar ein Roufmann Binell. Auch von andern Orten erhielt Chelmann Briefe mit Gelb. Da entschloß er sich, boch lieber das handwert aufzugeben und wieder Bucher zu schreiben. "3d will aber tein Secten-Flider fein," fdrieb er in ber Borrebe gur 13ten Unterhaltung, "viel meniger will ich einen albernen Baumeister abgeben, der auf alte Trummer ein neues Gebäude aufführt; es gibt bergleichen Bfufcher genug. Jetzt habe ich keinen andern Beruf, ale dag ich, wie Jeremias, ausreife, gerbreche, gerftore und verderbe Alles, mas nur Ortheborie, falfder Gottesdienst, pharifaische Schwat - Theologie, faliche Menftit und eigenfinnige Secten - Miderei ift und heißt." So suchte er die Einwürfe, die gegen die Unfündlichkeit der Wiedergebornen erhoben maren, zu widerlegen. Er eiferte gegen den gangen Religionstram, sonderlich ber Lutherischen Secte, die ihm vortam, als spiele fie mit Gott Blindetuh, indem sie ju f. g. Chriften gemacht sein wollten, obgleich fie arme Sunder blieben. Er tam ichon auf die Meinung von ber Gundlichleit ber menichlichen Ratur Chrifti, obgleich er diefe ihm troftliche, doch vor turgem erst

aufgeschlossene Wahrheit lieber noch zur Zeit verschwiegen hätte. Indeß Christus mußte als Mensch erst wiedergeboren werben, Gottes Sohn werden, damit Er uns ein Vorbild werde, indem Er es zu keiner Abweichung vom göttlichen Gesetz kommen lies. — Dies Gespräch, zu dem er zwei neue Freunde, Eustathius und Anicetus, hinzutreten lies, war aber viel länger und breiter, als die früheren. Doch erklärte er in diesem noch die "Wertheimer Bibel", die wenige Jahre vorher erschienen (1734) war, für eine höllische Wäßgeburt, die von den Hohen in der Welt mit vollem Recht bet hoher Strase verboten sei. Er selbst, sagte er, trage die Wahrheit aus Gottes Wort rein und lauter vor; er verdrehe keine Grundtexte durch neuersonnene, s. g. philosophische, aber in der That recht läppische Paraphrasen und Umschreibungen, wie die Wertheimer.

Edelmann ichidte feine Schrift an feinen Freund Grofch und erhielt balb barauf eine fehr liebevolle Antwort mit einer Anweisung auf Gelb, in Frankfurt zu erheben. Es paste ihm bas gang gut, da auch fein Freund, Licentiat Cramer, ihn aufgeforbert hatte, nach Frankfurt zu kommen, um wegen ber Fortsetzung von Arnold's Rirchen- und Rettergeschichte mit ihm fich au besprechen. Seine beiben letten "Unterhaltungen" wurden viel gelefen und brachten ihm ein bubiches Gelb ein. Go machte er fich benn zur Oftermeffe 1739 gu Fuß auf die Reife. Balb traf er einen Landsmann, ber ihn um eine Gabe ansprach; Ebelmann gab ihm, ba er zwei Röcke hatte, einen ab. Doch hatte er wegen seines Anzuges, insbesondere megen "feines heiligen Bartes", viel Sohn und Spott ju tragen, vorzüglich, als er nach Marburg tam, und bie Studenten ihn saben. Doch er ertrug bas gerne. Wie fühlte er fich so leicht "Was mar das boch für ein ausnehmender Unterschied und froh! zwischen den lieblichen Tonen, die ums Gott in den schattigen Balbern oder am schlanken Bächlein in einem anmuthigen Thale von fo vielerlei Arten von Bögeln hören lies, und zwischen bem muften und faft ben Ohrzwang ermedenden Geheul der Inspirirten, welches fie Singen hießen! Sagen mir auf den hohen Bergen, die größtentheils lies fich beshalb feinen Bart machfen, legte feine Berfice ab, fette ftatt eines breiedigen, einen hut mit zwei breiten Krempen auf, lies fich einen schlechten Menoniten - Kittel machen, um als "ein Beiliger" umherzugeben. Doch die Brufung blieb nicht lange aus. Er gerieth, ba er fich von ben Inspirirten getrennt, balb in große Noth; Bochen lang genoß er nichts, wie Baffer und Brod. wollte seine alte Reigung, zu schriftstellern, auch unterdrücken und ein Handwerk lernen. Deshalb entschloß er sich, sein Zinn- und Hausgerathe an Bruder Langemeier zu geben, um dafür eine Zeit lang Rolt bei ihm au baben. Wirklich murbe er ein Bartenwirker-Lehrling, und machte mit vieler Mühe einige Fortschritte; da erhielt er eines Tages, als er, nichts ahnend, am Webeftuhl fan, einen Brief von einem Freunde, Magister Grofch aus Jena, ber ihm 50 ... für den Drud des 13ten Studes feiner "Unschuldigen Bahrheiten" bot; bald darauf noch einen Brief ans Berlin von einem ihm gang unbefannten Mann, ber in ber Brüberftrafe in Coln an ber Spree wohnte, - es war ein Raufmann Binell. Auch von andern Orten erhielt Chelmann Briefe mit Gelb. Da entschloß er sich, boch lieber bas handwert aufzugeben und wieder Bucher zu schreiben. "Ich will aber tein Secten-Flicker fein," fcprieb er in ber Borrebe gur 13ten Unterhaltung, "viel weniger will ich einen albernen Baumeister abgeben, der auf alte Trummer ein neues Gebäude aufführt: es gibt bergleichen Bfufcher genug. Jest habe ich keinen andern Beruf, ale daß ich, wie Jeremias, ausreiße, gerbreche, gerftore und verderbe Alles, was nur Ortheborie, falfcher Gottesdienst, pharisäische Schmat - Theologie, falfche Menftit und eigenfinnige Secten - Flickerei ift und beißt." So suchte er die Einwürfe, die gegen die Unfündlichkeit der Wiedergebornen erhoben maren, zu widerlegen. Er eiferte gegen ben gangen Religionsfram, sonderlich der Lutherischen Secte, die ihm vortam, ale spiele fie mit Gott Blindefuh, indem fie gu f. g. Chriften gemacht fein wollten, obgleich fie arme Sunder blieben. Er tam ichon auf die Meinung von ber Gunblichfeit ber menschlichen Natur Chrifti, obgleich er diese ihm troftliche, doch por kurgem erst

aufgeschlossene Wahrheit lieber noch zur Zeit verschwiegen hätte. Indeß Christus mußte als Mensch erst wiedergeboren werden, Gottes Sohn werden, damit Er uns ein Borbild werde, indem Er es zu keiner Abweichung vom göttlichen Gesetz kommen lies. — Dies Gespräch, zu dem er zwei neue Freunde, Eustathius und Anicetus, hinzutreten lies, war aber viel länger und breiter, als die früheren. Doch erkärte er in diesem noch die "Wertheimer Bibel", die wenige Jahre vorher erschienen (1734) war, für eine höllische Wäßgeburt, die von den Hohen in der Welt mit vollem Recht bei hoher Strase verboten sei. Er selbst, sagte er, trage die Wahrheit aus Gottes Wort rein und lauter vor; er verdrehe seine Grundterte durch neuersonnene, s. g. philosophische, aber in der That recht läppische Paraphrasen und Umschreibungen, wie die Wertheimer.

Ebelmann ichicte feine Schrift an feinen Freund Grofch und erhielt bald darauf eine fehr liebevolle Antwort mit einer Anweisung auf Gelb, in Frankfurt zu erheben. Es paste ihm bas gang aut, da auch fein Freund, Licentiat Cramer, ihn aufgeforbert hatte, nach Frankfurt zu kommen, um wegen ber Fortsetzung von Arnold's Rirchen- und Rettergeschichte mit ihm fich au besprechen. Seine beiden letten "Unterhaltungen" wurden viel gelefen und brachten ihm ein bubiches Gelb ein. Go machte er fich benn zur Oftermeffe 1739 an Fuß auf die Reife. Balb traf er einen Landsmann, ber ihn um eine Babe ansprach: Ebelmann gab ihm, ba er zwei Rode hatte, einen ab. Doch hatte er wegen seines Anzuges, insbefondere megen "feines heiligen Bartes", viel Sohn und Spott zu tragen, vorzüglich, als er nach Marburg tam, und bie Studenten Doch er ertrug bas gerne. Wie fühlte er fich fo leicht ihn saben. und froh! "Was war das doch für ein ausnehmender Unterschied zwischen den lieblichen Tönen, die ums Gott in den schattigen Wälbern ober am schlanken Bächlein in einem anmuthigen Thale von fo vielerlei Arten von Bögeln boren lies, und zwischen bem wüsten und faft ben Ohrzwang ermeckenden Geheul der Inspirirten, welches fie Singen hießen! Saffen wir auf ben hohen Bergen, die gröftentheils In Ermangelung beffen fette der König feine Fragen fort. erfte nach obiger mar: Gebet ihr in die Rirche? Ich antwortete: Majestät, ich habe meine Kirche bei mir. D, sagte der Konig, ihr feid ein gottlofer Menfc, ihr feid ein Quater! Ich antwortete: Wir sind Narren um Christi willen. Der Ronia fragte weiter : Gehet ihr jum Abendmahl? - Wenn ich Chriften finbe, antwortete ich, die fich nebft mir mit Chrifto zu gleichem Tode pflaugen leffen . wollen, so bin ich bereit, heute und morgen und, wann es sonft ist, das Abendmahl mit ihnen zu halten. Der König schien dieser Rede etwas nachzudenken und fragte also nach einer Beile weiter: Warum aeht ihr nicht in die Rirche, da wird es ja ausgetheilt? Ich antwortete hierauf freimuthig: D, Ihro Majestät, das belte ich nicht für des herrn Abendmahl, sondern für eine abguttische Geremonie: es ist ja nicht einmal ein Abendmahl, sondern ein Morgen- und Bierauf fabe ber Ronig feine Generale nach ber Mittagsmahl. Reihe an, und diefe beobachteten allerseits die größte Stille. 3ch mußte mich in der That wundern, daß mir diefe Rede so ungemessen ausging. Es schien aber, als ob sie ben Konig mehr, als bie parhergebenden, zur Aufmerkfamkeit gebracht hatte. Er fragte weiter: Wovon lebt ihr? Ich antwortete turg: Aus der Band Gottes, Ja. fagte der Rönig, ihr werdet fechten gehen! Woil mir aber biefe apostolische Weise, mein Brob zu effen, nie angeftanden batte, fo jagte ich: Nein, Ihro Majestät, ich habe bas nicht nöthig, Gott hat mir so viel gegeben, daß ich als ein ehrlicher Mann leben tanu? sollte sich aber je Mangel ereignen, so weiß ich and, daß Gott noch Christen hat, die der Noth ihrer Nebenmenschen unter die Arme zu greifen wiffen. Alles in ber Welt batte ich mir eber einfallen laffen, als daß Seiner Majestät auch einer von diesen gutthätigen Chriften hatte sein wollen. She ich mich versah, sprachen Sie zu einem ber Beiftehenden: Gebt ihm 16 Grofchen. Ich bachte nichts weniger, als daß das mich angehen spllte. Es währte aber nicht lange, so tam Einer aus dem Nebenzimmer und legte mir einen Franggulben in den Sut. Mein heiliger Sochmuth fah biefe fonig-

liche Gabe mit Verachtung an, und konnte nicht unterlaffen, weil mir biefer Gulben eine Laft mar, ben Rönig also anzureden: Ihro Majestät, ich bitte mir eine Gnade aus! Der König antwortete: 3ch fagte: Berschonen Sie mich mit der Gabe! Er berfette etwas unwillig: Warum? Wollt ihr mehr haben? Ich antwortete mit einer ehrerbietigen Berbeugung: Richts überall! Ihro Majestät, ich bitte unterthäniaft, verschonen Sie mich bamit, indem ich es nicht nöthig habe. Der König versette nochmals mit einem recht autherzigen Ton: Ich schenk's euch im Namen Gottes. Da machte ich meine unterthäniafte Reverenz und fagte: Im Namen Gottes nehme iche an! Der Ronig schien fehr mohl damit zufrieden zu fein, und fragte weiter: Wo wollt ihr hin? Ich antwortete: Nach Berlin, wenn es Ener Majeftat erlauben. Rein, fprach ber Ronig, nach Berlin follt ihr nicht. Ich laffe meine Lefer urtheilen, wie mir bei biefer Weigerung bes Königs zu Muthe mar, ba Berlin und bort mein Bruder Benignus (fo nannte er immer ben Binelli) ber Hauptzweck meiner Reise war. Da ich diesen nannte, fab der Ronig seine Generale an. Da er aber hinwarf: Ihr werdet wol befehren wollen? gab ich zur Antwort, bag Befehren ein Wert Gottes sei, und fette hingu, daß ich mir eingebilbet hatte, daß in Ihro Majestät Ländern völlige Gemiffensfreiheit herrsche. Da sagte ber Ronig: Ja, es soll euch auch in eurem Gewissen nichts gefränkt werden; aber nach Berlin follt ihr nicht kommen; ihr foltt hier im schwarzen Abler ein Quartier finden. Er entlies mich, indem er mit fast lachender Miene sagte: Ihr seid ein gottloser Menfch. Gott bekehre euch! worauf ich aber im Ernst versetzte: Das wünsche ich Euro Majestät auch! und ohne weitere Ceremonie nach ehrerbietiafter Berbeugung meine Wege ging."

Ebelmann mußte also wieder nach Berleburg zurückreifen. Er konnte aber später bafür nur Gott banken, ba er vernahm, daß seine Ankunft schon in Berlin gemeldet gewesen, und seine Gegner unter ben Geiftlichen ohne Zweifel ihn bort gar balb verfolgt hatten.

Rach feiner Rückfehr fties er bei feiner Lecture auf Spinoga's Ausspruch: "Bon Gott glaube ich, baf Er bergeftalt bas Befen der Dinge fei, daß Er benfelben beständig innigft nabe, und nicht von denselben abwesend und abgesondert fei." Diefer Musspruch von einem Manne, ber ihm beständig als Atheist verichrien war, ergriff ihn fo, bag er in einen rechten Gifer gerieth, Spinoga's Schriften ju befommen. In Berleburg maren diefe nicht zu haben; er ichrieb also an seinen Bruder Benignus. der ihn auch früher mit Büchern verforat und jest gerade einen Catalog gefandt hatte, nach meldem Spinoga's Werte bort in Auction kamen, und bat ibn, fie ju kaufen. Am 24. Jan. 1740, Ebelmann nennt den Tag in feiner Lebensbeschreibung, weil er ihm so wichtig ward, tamen sie an. Das erste, mas ihm in die Sand fiel, mar ber Tractatus Theologico-Politicus, der bie gemaltigen Angriffe auf die Bibel enthält. Ebelmann las fie, anfangs mit Schaubern; er "wiederfäuete" überfluffig, mas er gelefen; er fam in Gefchmack; mas die Gegner ermidert, fand er nicht ftichhaltia: er hatte nicht denken können. daß es um das aöttliche Ans fehn der Bibel so traurig ftunde.

Er lebte in dieser Zeit ganz eingeschränkt, entsagte sich den Genuß von Fleisch; aß nichts, als Kraut, Rüben, Kohl, Kartoffeln, Erbsen, Linsen u. dgl., trank nichts, als schlichtes Wasser, oder ein von Süßholz, Anies und Fenchel zubereitetes, abgesottenes Getränk; suchte sich Laub, oder später die Federn von Disteln, weil diese weicher waren, und machte sich einen Sack damit voll, um darauf zu schlasen; dabei hatte er von den Gaben, die er namentslich von Bruder Benignus empfing, genug über, arme Freunde zu unterstützen, so oft er auch betrogen werden mochte von solchen, die aus der Gottseligkeit ein Gewerbe machten; ja, nahm einen Bruder Erhard, der ihm aus Berlin empfohlen war, in sein Zimmer und theilte zwei Jahre lang Alles mit ihm. Mit Ausswärtigen führte er eine große Correspondenz, da er immer mehr von solchen, die in Zweisel über die Kirchenlehre gerathen, ange-

gangen murbe und feinen Brief unbeantwortet laffen fonnte, und ba er dabei felbst immer freier, auch in feinen Urtheilen über die Bibel ward. Es schmeichelte zu fehr feiner Gitelfeit, fein Bachsthum in der Erkenntnis der Wahrheit, ober, wie er est nannte. den Bachsthum des Lichtes in ihm mahrzunehmen, und er tonnte fich nicht enthalten, fein Licht gleich in weitere Rreise leuchten zu laffen. Er felbft hat une einen Brief mitgetheilt, in feiner Schrift: "Die Göttlichkeit ber Bernunft", G. 185, ben er ichon am 28. September 1738 nach Samburg, an einen herrn fr. geschrieben, ber sich baran gestoßen, daß er die Bernunft "den unbefannten Gott" genannt. Er hatte ihm geantwortet, daß fie beide im Grunde eins feien, wenn ihm auch feine Lehre neu vortomme, ba er noch manches mit aus Babel bringe, mas er mit Baby-Ionischen Worten gelernt. Rachdem aber ber getreue Gott ihm eine anäbige Ginficht in ben Grundtext bes Neuen Testamentes verliehen, so konne er biefen lebendigen Gott, ber fich burch bie Bernunft lebendig in allen Menschen bezeugt, hinfuro feinen andern Ramen geben, als Logos. Gott fann nicht ohne Gott erfannt, nicht ohne Gott verehrt merben: bie Bernunft tann nichts andere fein, ale Gott. In Bezug auf die Bolff'iche Philosophie gab er zu, daß sie mehr Licht von der Bernunft erblickt, als andere Phantaften; boch konnten die elenden Prahler fich weniger ber Bewigheit rühmen, als andere Schwäter, ba fie meinen, auf den Bipfel der Bolltommenheit geftiegen ju fein, und faum angefangen hatten, bem Chriftenthum Gebor zu geben, und nicht einfahen, daß alle Pflichten der Chriften im hochften Grade ver-Man fonnte fie allenthalben mit ihrem eignen nünftig find. Schwerte ichlagen; fie murden nicht vermögend fein, bas Beringfte gegen die driftliche Religion aufzubringen, und ob fie gleich icheinen, die Lutherische Secte zu favorifiren, geben fie nicht zu, bag feine Bernunft im Stande ift, nach den Principiis aller Secten, bie Beheimnisse ber driftlichen Religion nach ber Bernunft begreiflich zu machen. Soll nun Gott biefem Uebel abhelfen, ba Er will, daß allen Menfchen geholfen werbe und Alle zur Erfenntnis ber Bahrbeit tommen, so muß er die Wahrheit von der Göttlichteit ber Bernunft mit Macht wieber aus bem Staube hervorziehen. Darum habe er fich vorgenommen, einen Tractat mit dem Titel: "Der Unbekannte Gott" mit ber Beit auszuführen. - Fr. betam burch biefen Brief eine folche Angit vor Chelmann, bag er ihn verlies, wie biefer in einem Briefe an herrn & in Alton a flagte. Chelmann hatte aber feitbem, wie wir gehort, Spinoga tennen gelernt, und gab nun 1741 feine Schrift "Die Gottfeligkeit ber Bernunft, nebst einigen in biefe Materie einschlagenden Briefen" beraus. Der ganze Rall des Menschen. fest er hier auseinander, besteht darin, daß er sich von dem Unfichtbaren zu bem Sichtbaren gefehrt; bas Licht ber in ihm icheinenben Bernunft verlaffen und fich mit feiner Ginbildungefraft an die Empfindlichteit ber aukern Sinne gewaudt. In bem Briefe an F. in Altona erficht er fich über ben Unterschied zwischen Bernunft und Berftand. Der Berftand hangt von ben Ginnen ab; mit welthem Sinne tannet du aber die Soee von Gott, von beiner Seele, von einem Beift, von allerlei Tugenden und Laftern in abstracto faffen? Darum, weil diese Ibeen nicht in die Sinne fallen, tonnen fie von teinem Berftande gefaßt werben. Die Bernunft tann aber nicht fenfud fein, ba fie Schluffe macht und Ibeen hat, bie von teinem Sinne gefaft werben fonnen. Berftand halt fich, wie bie Sinne, poffin; die Bernunft aber ift ein freies, wirkfames Befen, bas einen göttlichen Charafter befitt; fie ist indevendent, wie benn Nichts genannt werben tann, bas fie zwingen konnte, zu radonniren. Das mar die Bernunft, von ber Johannes foreibt, bag fie Fleifch ward, und zwar in jedem Menfchen. Auch Rafende muffen Bernunft haben, fonft maren fie feine Menichen. Schon in ber alten Kirche hat man unter Logos die "Bernunft" verftanden. - Ebelmann wollte bies aus den Rirchenvätern nachweisen, tam aber nur bis Origenes; "benn ich muß mich zur Abreise gefaßt machen, und warten, wann mein Herr tommt und mich abrufen wird."

Che er diese Schrift in Druck gab, hatte er schon eine . andere zu veröffentlichen angefangen: "Do fes mit aufgebectem Ungeficht, von zwei ungleichen Brübern, Lichtlieb und Blindling beichauet, nach Urt ber unichuldigen Bahrheiten, infreimüthigen Gefprächen abgehandelt." Ich nahm mir vor, bem berüchtigten Judenführer in 12 Anbliden etwas naher, ale bisher gefchehen, unter bie Decke ju guden, fcreibt Edelmann in feiner "Lebensbefdreibung." Der 1fte Unblid ericien im Rovember 1740; er beleuchtete die gewöhnliche Darftellung ber Inspiration, gang in ber Beife, wie er es in dem lateinischen Tractat bes Spinoza gefunden. 218 bie Schrift fertig mar, follte Bruder Erhart einen Drucker suchen; er fand aber in Büdingen feinen, ber es magen wollte; ba verstand fich der Buchdrucker Gichenberg in Frankfurt bagu, es heimlich zu thun. Wenn ein Bogen fertig mar, murbe er schnell in die einzelnen Saufer geschickt. Inden arbeitete Ebelmann an bem 2ten Unblid. "Ich bin versichert, fchreibt er, die Bibel würde wegen ihres unftreitigen Alterthums in weit höherem Anfehn bei allen vernünftigen Menschen stehen, wenn man nicht fo thöricht mare und diefelbe ber unmittelbaren Gingabe des heiligen Beiftes aufdriebe; benn ber gang offenbaren Unrichtigfeiten in einzelnen Stücken find fo viele, daß hundert taufend Menschen fich baran ftogen. Machte man nicht ben fo gar ftrittigen Buchftaben ber Schrift zu einem unfehlbaren Worte Gottes, fondern ließe fie bleiben, mas fie ift, ein aufrichtiges Zeugnis ber Alten von bem, mas Gott zu ihren Zeiten unter ihnen gethan, nimmermehr murbe Einer, der ein wenig Berftand hat, darauf tommen, daß er fogar auch die Geschichte mit Chrifto als erlogen ansehen follte. Beift der Wahrheit ift der beste Zeuge. Bas den Inhalt der Bücher Mofis betrifft, fo fragt fich, ob Mofes der Belt einen Anfang gibt. 3ch fage: feineswege. — Denn ewig ift bie Welt Mondeberg. 11

in Ansehung der Materie, woraus sie besteht; die Welt, die Nichts ist, als der große Schatten von dem großen Wesen unseres Gottes, muß folglich eben so ewig sein, wie Gott selbst. Einen Ansang hat sie in Ansehung ihrer verschiedenen Positur und Stellung, durch welche Gott die Bildung der manchersei Dinge von Zeit zu Zeit hervorgebracht." Und nun erklärt Edelmann Spinoza's Lehre, daß Gott das Sein und Wesen aller Dinge, im Gegensatz der Lehre des Cartesius, des graßen Philosophen, dessen Oracula zu seiner Zeit fast für einen unmittelbaren Ausspruch Gottes geshalten wurden und doch, nur ein wenig ausmerksam betrachtet, erslogen sind.

Raum mar ber "2te Unblid" fertig gedruckt, ba entbeckte Grok. ber frühere Freund Ebelmann's. "bie Teufelsschrift" und machte garm. Chelmann und Erhart machten aber ichnell auch den "3ten Anblick" fertig und versandten ihn in 500 Exemplaren nach verschiebenen Orten. In Diefer Schrift greift Ebelmann die neuesten Philosophen an, die Spinoga nicht anerfennen. Schon vor Chrifti Zeiten, fagt er, hießen unter ben f. g. Barbaren folde Philosophen, die in der größten Enthaltsamkeit und Berachtung irdifcher Dinge lebten; daß jest diejenigen Bhilosophen fein follten, die jum Princip ihrer Sittenlehre fegen, daß der Menfch sein f. g. Glud in ber Welt so boch treiben muffe, als er nur tonne, bas muffe man Narren weiß machen. Wie weit biefe armen Thoren noch von ber Beisheit entfernt find, ift genug baraus abzunehmen, daß fie Wiffenschaften, die nur Magde der Beisbeit find, wie Mathefis, Aftronomie, für die Beisheit felbst halten. Schon Plato hat gefagt, die Beisheit felbst ift eine zuverläffige Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge sammt der Urfachen Daran fehlt es Berrn Bolff und feinen Schülern, derfelben. obwol fie das "Nichts ohne hinreichenden Grund" im Munde führen und von dem nothwendigen Busammenhang der Dinge und berfelben hinreichende Urfachen Wind und Wind machen. Es entstand die Frage, ob die Welt, in welcher wir leben, und in welcher bas f. g. Bofe ift, bie befte fei; und ber f. g. große Leibnit mußte zuerft biefe fo unnüte, ale thorichte Frage bejahen, und Berr Bolff, ber eben folche Begriffe von Gott hat, ale Berr Leibnit, nahm diefe Traume mit beiden Banden an. Aber, meine lieben Irrgeifter, wer hat euch boch gefagt, baf Gott, ehe Er die Welt gemacht, ausspintifirt hat, welche Welt Er für die beste halt? Ber, daß nur diese sichtbare Welt zur Birklich. feit gebracht ift? Wie, wenn fie nur ein geringes Schattenbild der vollkommnen mare? Rann wol ein erbarmungswürdigerer Schluß fein, als diefer: Weil ich febe, bag Gott die Welt gur Wirklichteit gebracht und allezeit bas Befte mahlt. fo muß bie Welt, in welcher das Bofe ift, die befte fein? - Der vernunftiafte Sat, ben ich in ben Schriften bes Berrn Wolff gelesen, ift biefer: "Daß bas menschliche Geschlecht ober die Welt einen Unfang genommen, fonne ichwerlich ermiefen werben; fei auch bisher noch nicht erwiesen"; allein, es tann ja feinen Gaten von ber beften, bofen Welt nichts mehr juwider fein, ale biefer! - Die Philosophie erfordert aber auch gang andere, weit brunftigere Leute, als herrn Wolff. Rimmermehr wurde er zu Marburg (als Brofessor) angenommen sein, nachdem er einmal ale Atheist aus Balle verwiesen worden, wenn er nicht fein Spftem nach ber Orthodoxie ber Secte auszuputen und berfelben Thorheit mit in ben nothwendigen Zusammenhang der Dinge zu bringen sich bemuht hatte, unter welcher fatalen Daste freilich beibe, fowol Theologen, wie Philosophen, wie verschleierte Uffen aussehen, benn feiner prafentirt die Berfon, die er in der That ift. - Die Bhilosophie ift, ihrem Ramen nach, Liebe zur Beisheit; sie tann leiden, daß ihre Liebhaber den Geringften ihrer Bruder ums Brod bienen, da die Quafi-Philosophie die Ihrigen zu Sklaven vor den Bewaltigen ber Erbe und jum Etel und Abicheu aller ebten Bemuther macht, indem fie feben muffen, dag diefe elenden Sudler bie Gunft ber Anechte ihrer Frau mit ben niedrigften Schmeicheleien offen ertaufen muffen. Dan febe nur bas elenbe Gebicht bes

ekelhaften Schmarohers Voltaire an, welches er bei dem Anstritt des jehigen Königs von Preußen verfertigt, so weiß man fast nicht, was man sagen soll, daß der gute König diesen gar zu plumpen Tellerlecker noch dazu recompensirt. "Er schmält dabei gewaltig auf die Heuchelei der Clerisei, vor welcher Cartessius, Bahle, Leibnih nicht hätten auftommen können; rühmt dagegen die gegenwärtige Zeit, in welcher die bisher von den Heuchlern unterdrückte Wahrheit unter der Regierung dieses Königs würde ans Licht können. "Allein wenn keine bessere Wahrheit zu unserer Zeit ans Licht kommen sollte, als die abgeschmackte Schmeichelei der Lüge, so würden die, so in Jerthum stecken, sich schlechter Besserung erfreuen."

Ebelmann's Freund in Berlin, ber Benignus, mar gar nicht mit ber unanftanbigen Schreibart in diefer Schrift qufrieden, und tadelte ihn beshalb in seinen Briefen; doch gestärkt burch Erhart und einen Schweizer, der fich ihm zugesellt hatte, Frieden= reich, erklärte Edelmann dies eben fo offen, nur für "Areuzesflucht". Denn freilich hatte der garm über die erften beiden Abtheilungen feines Buches gleich nach der Rückfehr Erharts nach Berleburg, um Weihnacht 1740, fcon angefangen; bie Beitungeschreiber fielen an allen Orten über feine Angriffe auf bie, welche damals bas größte Unfehn in ber Litteratur hatten, ber: ia. der Reichsfiscal hatte ben Bertauf bes armen Dofes bei hohen Strafen verboten; felbft ber Graf von Berleburg mußte die Exemplare, die noch bei Ebelmann gefunden murden, confisciren. Ebelmann freute fich barüber; er fah, die Eremplare wurden besto mehr nachgesucht und selbst mit dem zehnfachen Breis verfauft. Er tonnte nicht aufhören zu ichreiben; einen neuen Berleger fand er durch Friedenreich in Reuwied, den Buchhandler Saupt. Gine nene Schrift follte den Grafen Bingendorf, der besonders eine gefährliche Befchreibung von ihm hatte gemacht, in feiner Scheinheilig= feit darftellen; fie führte den Titel "Chriftus und Belial" und enthielt vielen Spott über "die Zurechnung ber Gerechtigkeit Christi".

## Viertes Capitel.

Abreise von Berleburg. — In Sachenburg. — "Besgierde nach der vernünftigen, lautern Milch." — Edelsmann in Reuwied. — Edelmann's Glaubensbekenntuis.

Edelmann arbeitete fo in der Burudgezogenheit fort; ba murbe er plötlich in seiner Rube gestört. Am 5. Juni 1742 starb der ebenfo liebreiche, wie uneigennutige Graf Cafimir von Berleburg; fein Sohn, Graf Ludwig Ferdinand, mar gang anderes Sinnes, als fein Bater. Das Erfte, mas er that, mar, bag er eine Steuer von allen Fremden, die fich in feinem Befitthum niedergelaffen, forderte. Ebelmann follte für die Aufnahme 15 Thaler bezahlen. Das hielt er für Unrecht; er glaubte, dieses Unrecht nicht fördern zu durfen, und erkannte in diefer Forderung bie Stimme bes Berrn, die ju ihm fagte: Gehe aus, aus Babel! - Beimlich ging er beshalb zu dem Grafen von Sachenburg, der acht Meilen von Berleburg, im Beftermalbe, feine Befitzungen hatte, und mußte, nachdem diefer ihm geftattet hatte, fich auf feinem Gute niederzulaffen, in einer dunkeln Novembernacht feine Sachen auf zwei Rarren, ohne entbedt zu werben, von Berleburg fortzubringen. In Sachen burg lebte er vier Jahre ruhig und gludlich. Er hatte zwar wenig Berdienst; aber feine Freunde, namentlich fein Benianus, unterftütten ihn fo. bağ er bem armen Bolf, bas fich in feiner neuen Umgebung häufig fand, Butes thun fonnte. Die Pfaffen, evangelische, wie fatholische, eiferten freilich gegen ihn, aber wenn sie beim Grafen Antrage auf seine Entfernung machten, antwortete dieser: "Ihr kommt immer und klagt über die Bartleute bei mir, und die Bartmänner sind noch mie bei mir gewesen und haben über euch geklagt, ungeachtet, daß ihr alle Sonntage auf der Kanzel gegen sie loszieht."

Ebelmann gab nun bier querft bas 15te Stück feiner "Unfoulbigen Wahrheiten" heraus. Er geht davon aus, bag es nichts Nachtheiligeres gebe, als die Lehre, daß die Wiebergebornen fündigen könnten. Es tame bies auch aus der Thorheit, die Seliafeit und Berdammnis erft nach dem zeitlichen Tode angehen zu laffen. Wer hier auf Erden nicht selig ift, der werde es auch bort nicht werben. Außer Gott ift meber Leben noch Seligfeit : meffen Willen aufgehört hat, etwas Anderes, ale Gott will, zu wollen, der konne mimoglich selig sein. Er habe jett die Wiedergeburt beffer erkannt. als früher. Die Bibel fage ja felbit, man folle die Beifter prüfen : wie tann man bas, wenn man felbst ben lebendigen Gott nicht erfannt hat und Ihn mehr äußerlich in bem todten Buchstaben, als in ber lebendigen, so beutlich mit ihm sprechenden Bernunft, also in fich felbst, sieht. Die nothwendiaste Frage ift bis jett dabei überfeben, die nach dem Ursprunge ber Seele. Die neue Reugung, die Gott in bem Menschen verrichten will, besteht nicht sowohl in ber Shopfung eines neuen Wefens, als in der Wiedererinnerung an den alten Zuftand. Unfere Beifter find Rrafte bes lebendigen Gottes, von Emigfeit her in Gott gemesen, also lange vor der Zubereitung unferes irbifden Lebens. Go viel miffen wir, daß uns das finnliche Leben nicht wider unfere Reigung von Gott aufgedrungen ift; mein Reifch gehört nicht zu meinem Wefen. - ("Die närrische Lehre von ber Erbfünde ift verlogen," fagt Ebelmann an einer andern Stelle, und tommt, wieder an einer anderen, zu der "in der Theologie unentbehrlichen, bisher ganglich verfallenen Lehre von der f. g. Banderung ber Seele".) Saben wir nun nach Erwählung bes sinnlichen Lebens für unfern Beift ein Gefängnis gefunden, fo fällt die Schuld Des Migvergnügens auf uns. Darum hat Chriftus benen, Die nicht wußten aus bem Gefängnis zu tommen, mit seinem Exempel ben Weg gezeigt durch willige Berlaffung feiner eignen Seele, und barum erklärt Er uns auch, bag wir müffen unfer Leben ober, wie Zinzendorf richtiger übersetzt "unfere Seele", verlieren. —

Im zweiten Befprache fuchte Chelmann zu zeigen, wie die von den unwissenden Pfaffen betitelten Engel nichts, als die Rrafte Gottes, sowohl in den Naturgegenftanden, als im irdischen Menschenleibe, seien; die Beifter der Biedergebornen seien gerade folche Beifter und konnten deshalb nicht fundigen. Er kommt dabei wieder auf die munderbarften Behauptungen, 3. B.: 3wischen Gott und den vernünftigen Geschöpfen könne unmöglich von Gesetzen die Rede sein, weil diese bemjenigen, dem sie gegeben werden, das Bermögen zutrauen, anders handeln zu können, als der Alles in Allen wirkende Gott. Die Sünde wider Gott ift ein veritables Non-Ens. Im britten Gefprach halt er bie Sollenfahrt für ben Gingang unsers Geistes ins Rleifc. Im vierten Gesprach spricht er von der Auferstehung ber Tobten. Die Auferstehung ift nichts, als ber freiwillige Ausgang bes Geiftes aus bem Fleisch, mit einem Worte, die Wiedergeburt. Chriftus hat bei seinem Eingange in den Tod bes Kleisches bem Tode die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Er fällt in diefem Gefprache fehr über Luther's "unfinnige Bibelübersetzung voll tollgemetschter Spruche" her, die bie Leute irre führe, von "Wiedergeburt" ftatt von "Zeugung", von "Wort" ftatt von "Bernunft" rede.

Soelmann hatte vernommen, daß seine letzte Schrift, von der Göttlichkeit der Bernunft, in Frankfurt von den Richtern durch die Soldaten aufgesucht sei, um der lärmblasenden Clerisei nachzugeben; aber dadurch meinte er, sei die wenig bekannte Schrift nur bekannter gemacht und die Priesterschaft als Leute dargestellt, die gar nichts Bernünftiges mehr in ihrer Religion dulden wollten. Allein so glücklich hätten sich doch schon die Zeiten geändert, daß ein Orthodoxissimus längst so viel heiße, wie ein Stupidissimus, ein Dumm-Herr von Haus aus; und Jeder, der gerne etwas Bernünftiges zu lesen begehre, hundert, ja tausend Mal eher nach einem

Autor frage, den die lieben Orthodoren, als den die Atheiften ausschreien. Er selbst mar erstaunt, wie feine Schriften gesucht mur-Bon einem Brofessor in Betersburg murbe ihm gesagt, bag er für feinen " Dofes mit aufgededtem Angeficht" 10 Dutaten, von einem Andern, daß er für basselbe Buch 14 Bistolen gegeben. Gine Gefellichaft in Soran mandte fich mit ber Bitte an ihn, doch mehr zu schreiben. Er erfüllte ihren Wunsch und gab im November 1743 eine Schrift in Drud, unter bem Titel: "Begierde nach ber vernünftigen, lautern Mild. Beantwortung eines berglichen Ermunterungeschreibens einiger unbefannter Brüder." "Ich bitte euch um eurer eignen Ruhe willen", rebet er fie an, "hängt euch nicht an ein außeres ichriftliches Zeugnis von Gott! Bas ift benn in der Bibel zur Regel des Glaubens gegeben? Nur mas der Bollfommenheit Gottes und der Natur der Dinge nicht zuwiderläuft. Bur Regel meines Glaubens und meines Lebens ift mir Nichts, als meine Bernunft gegeben; nach derfelben muß ich Alles, also auch die Bibel beurtheilen. — Ich bin gar nicht der Erste, der in diesen Tagen der Göttlichkeit der Bernunft das Wort zu reden beginnt. Die trefflichften Männer unter allen Bölfern haben das gethan." - "Ich mache einen großen Unterschied", heißt es an einer andern Stelle, "zwischen der Lehre Chrifti und der Lehre von Chrifto. Chrifto ift es nicht in den Sinn gekommen, mas die Chriftlicheren in so vielen Secten heute lehren; - Chriftus hat tein Spftema ber Lehren gegeben; er hat uns einen Grundrig feines Lebens, nicht seiner Lehre hinterlassen. Sein Leben bestand barin, daß er bem Aberglauben, der falschen Religion, die Larve abgezogen, und allgemeine Liebe unter ben Menschen herzustellen suchte."

Als die armen Leute in Sorau diese Schrift bekamen, freuten sie sich sehr, und brüfteten sich damit; allein das bekam ihnen übel; sie zogen sich Berfolgung zu, geriethen in große Bedrängnis und müßten die Stadt räumen.

Sdelmann felbst konnte auch nicht in Sachenburg bleiben, nicht, weil er Berfolgung litt, fondern, weil er keine Wohnung fin-

ben konnte. Das Haus, in dem er zuerst Aufnahme gefunden, wurde verkauft. Da brachte ihn der Mundkoch des Grafen von Neuwied auf den Gedanken, nach Neuwied zu ziehen. Er bot ihm ein Quartier an bei seinem Schwiegervater, einem Separatisten, und Sdelmann zog im Frühling 1744 dahin. Bei dieser Gelegen- heit siegte die Bernunft über die Sitelkeit und lies ihn den Bart ablegen und eine Perücke aufsetzen. Die Stadt, die erst vor 70 Jahren entstanden war, und die paradiesische Gegend, entzückte ihn. Der Graf gestattete ihm den Ausenthalt, wenn er mit den Geistlichen Frieden halten wolle. Er versprach dies und richtete sich ein.

Doch es mahrte nicht lange, fo regten sich die Beiftlichen gegen ihn. Sie brangen in ben Grafen, Ebelmann vor bas Confiftorium fordern zu laffen, um feine mahren Meinungen zu erforschen und beurtheilen zu können. Der Graf gab nach; bas Confiftorium forberte von ihm fein Glaubensbekenntnis. Ebelmann erklärte bies erst für unnöthig, ba seine Ansichten in seinen Schriften por Augen lägen; allein bas Confiftorium fand diefe zu weitläufig, und bestand barauf, er muffe ein furges Blaubensbefenntnis auffeten. Ebelmann that dies, und übergab es am 14. September 1745 bem Confistorium, am 24ften dem Grafen, und versprach, das Glaubensbekenntnis, fo lange er bort sein werbe, Riemanden mittheilen zu wollen, um zu bezeugen, wie er später schrieb,\*) daß er feineswegs gesonnen fei, dem armen, verblendeten Confiftorium mit Borfat einen Tort anzuthun, viel weniger einen Anhang zu suchen. Das Consistorium sandte das Glaubensbefenntnis nach Univerfitäten. Doch bald tamen Abschriften von bemfelben zum Borichein, ja, ein ehrlicher Jude, Ufing, gab in ber Stadt Usingen eine Schrift heraus unter bem Titel: "In ber Matur mohlbegrundete und allen Menichen mohlbemußte Antwort", in ber fich bas Glaubensbekenntnis fant. Die Abschriften frimmten nicht überein, fo bag Ebelmann fich baburch genöthigt fand, mit Wiffen des Grafen, \*\*) dasselbe felbft drucken zu laffen.

<sup>\*)</sup> Glaubenebefenntnis G. 323 und Borr. 4.

<sup>\*\*)</sup> Wie er eigenhandig in ben fcriftl. Anmert. ju Bratje's Leben Cbelmanns, die fich auf ber hamburger Stadtbibliothet finden, bemerkt.

Ebelmann's Glaubensbefenntnis befteht aus fehr wenigen Saten; Die meiften Sate, Die er aufftellt, fagen, mas er nicht glaubt: aber alle Sate führt er mit vielen Worten und Ausfällen gegen Anderedenkende aus, fo daß er damit einen Quartband von 328 Seiten afüllte. Er beginnt, daß er freilich nicht blindlings, auf Borenfagen von Andern, glaube, fondern mas er aus ber Betrachtung ber Natur und aller Dinge im Lichte ber Bernunft erkenne, und gibt bann als Erstes an : ein einiges, emiges, unveränderliches, höchst vollkommnes, in allen Dingen gegenwärtiges Sein, beffen Bortrefflichkeiten und Gigenschaften mehr empfunden, als ausgesprochen werden fonnen. "Alles, was Menschen von biesem Besen haben benten, reden, schreiben fonnen, halte ich für Studwert; die Bibel halte ich für eine Sammlung alter Schriften, beren Urheber nach dem Maas ihrer Erfenntnis von Gott geschrieben und herrliche Wahrheiten vorgetragen haben, benen aber nie in ben Sinn gefommen ift, Andern Grengen in ihren Gedanken zu feten und als Regel ihrer Erkenntnis aufzu-Ich glaube nicht, daß der Gott, der in vorigen Zeiten fo vertraut mit ben Menichen umgegangen fein foll, fich in unferen Zeiten vor uns verftectt habe und nur durch fremde Sprachen zu uns rede: fondern daß Gott vielmehr burch die ganze Creatur noch gegenwärtig, in bem Gemiffen eines Reben, ber ihn nur hören will, bergeftalt beutlich rebe, daß er zu allen Zeiten und an allen Orten gang unfehlbar wiffen könne, ob er recht ober unrecht thue. biefem Grunde glaube ich, bag ber Gehorfam gegen die Stimme bes Berrn dem Menschen einen mahren himmel, und die Widerspenftigfeit gegen diefelbe eine unaussprechliche Solle zu Wege bringe; daß aber unfer Beift, als eine Rraft bes unfterblichen Gottes, nach dem Tobe bes Fleisches nicht aufhören werbe, eben bas zu fein, mas er feinem Wesen nach gegenwärtig ift, und ernten wird, mas er gefaet; überlaffe es indeffen meinem Schöpfer, mogu er ben Beift, der gegenwärtig mein Bischen Staub belebt, nach biefem Zeitlauf weiter brauchen werde. Ich glaube aber, daß uufer keiner dahinter bleiben ober fich aus Gott verlieren werbe (nach der tollen Pfaffensprache:

ewig verdammt sein werde) sondern, daß wir alle, wie wir aus Gott ftammen, in 3hm noch gegenwärtig leben und bewegt werden, also auch bereinst in 3hm. nach Bertilaung ber Finfternis bes Rleisches, für unfern Beift eine beitere, aufriedene Stellung bekommen werden. — Bielleicht erwartet man schon lange, ob ich in diesem Glaubensbekenntnis unfers theuren Jesu erwähnen werbe. frei bekenne ich, daß das Andenken diefes großen und unvergleichlichen Gottesmannes viel zu tief in meinem Gemüthe eingeprägt ift, als baß ich folches zu irgend einer Zeit vergeffen konnte. Es beftehet, mas ich von ihm glaube in folgenden Bunkten: 1) daß er ein mahrer' Mensch gewesen, wie wir; 2) aber mit ausnehmenden Gaben und Tugenden ausgeftattet; daß er ein mahrer Magus, d. i. ein die Natur und ihre Rrafte innigft kennender und dieselbe zu gebrauchen wiffenber, weiser Mann gemesen; 3) seine Jünger haben ihn Sohn Gottes genannt, um feine Vortrefflichkeit vor andern Menschen zu erkennen zu geben; 4) wenn Jefus Gott seinen Bater genannt, hat er es in keinem andern Berftande gethan, als wir es jetzt thun; 5) die Hauptabsicht Jefu mar, die burch fo vielerlei thörichten Meinungen pon Gott bisher gertrennten Gemüther ber Menschen wieder zu vereinigen: 6) daß er nichts weniger, als eine neue Religion ober f. g. Gottesbienstlichkeiten hat aufrichten, sondern den Grund aller vorhergehenden, nämlich, daß die Menschen einen über die Gunder ergurnten Gott begütigen mußten, ganglich hat umreißen wollen; 7) daß Refus den Namen eines Erlösers verdiene, weil er dadurch die Sünde amischen Gott und den Menschen in der That aufgehoben und die, so die Lehre einsehen, vom Joch ihrer Treiber, die fich von ihren Sünden mafteten, zu erlösen gesucht; 8) daß Jesus den Tod hat müffen leiden, weil die Pfaffen besorgt waren, er möchte den Bobel von ihnen abwenden und ihre Einfünfte schwächen; daß er nicht nur aus den Todten, unter benen er damals lebte, nach Ablegung bes Fleisches wirklich bem Geifte nach auferstanden und über ben Tob triumphirt, sondern 10) noch jest dem Geifte nach täglich in vielen taufend Zeugen wiederfomme, ju richten die Lebendigen und

Tobten : (Der bisher geglaubten Auferstehung Refu nach dem Fleische, bemerkt Chelmann babei, fann in ber gangen Bibel nichts beutlicher widersprechen, als der angezogene Spruch Betri; denn dieser Betrus wird von ben f. g. Evangeliften als ein Augenzeuge diefer Muferftehung genannt, und boch gebentt er berfelben (feiner Begenwart?) mit keinem Worte. Die allermeisten Nachrichten von ber Anferstehung beruhen auf Weibergeschmät; die ganze Geschichte wird bon Riemand, als von Jesu Freunden erzählt, von deren Original-Schriften fein Buchstabe mehr vorhanden. Aber auch die Beiben hatten ähnliche Mährchen; im A. T. ift schon Hoseas 6, 2 von einer andern Auferstehung am britten Tage, als von einer aus bem Grabe nach dem Fleische, die Rede.) 11) Das lette Gericht geht bei einem jeglichen Menschen an, ber aufängt, aus bem Schlafe feiner bisherigen Brrthumer aufzustehen, Gott und fich felbft zu ertennen und ein vernünftiges Leben zu führen. Wenn ber Geift Refu es einmal fo weit gebracht hat, übergibt Jefus das Reich feinem himmlischen Bater, auf daß Gott fei Alles in Allem, und unfer Beift in 3hm eine immermährende Aufriedenheit und Glückseligfeit geniefe.

Dies offene Geftändnis des armen Edelmann machte natürslich große Aufregung. Es war ja eigentlich kein Glaubensbekenntnis; — Sdelmann sagte im Anfange seiner Schrift selbst, daß er Niemanden glaube, als seiner eignen Bernunft; — sondern nur ein Zeugnis, wie sein versinsterter Berstand nichts einsah, als was nach Römer 1, 19—20 auch die Heiden in der Natur erkennen, nicht einmal, daß ein persönlicher Gott sei. Daß Edelmann aber in seinem Innersten einen andern Glauben hatte, wenn er selbst das auch nicht wußte, verräth er unwillfürlich in mehreren Aeußerungen, auch in dieser Schrift. — Gleich im Eingange bezeugte er, daß sein Gewissen ihn überzeuge, daß weder Muthwillen, noch Frevel, noch eine andere unersaubte Absicht ihm die Feder in die Hand gebe, sondern daß er ohne sein Denken und wider seinen Willen dazu genöthigt sei. Als ein ehrlicher Mann sei er dazu verbunden, die Wahrheit zu sagen. Er wisse, daß er viele und mächtige Feinde habe, aber — "ich habe

noch einen mächtigeren Freund." fährt er fort. "Nun ist mir zwar verborgen, ob diefer mein herr und Freund seinen unwürdigen Knecht noch weiter zu mas brauchen wolle, allein bas weiß ich, bak er allemal mein treuer Herr und Gott verbleibe." - Und am Schluk erklart Chelmann, daß ihn gar nichts anfechte, wie dies Betenntnis werde aufgenommen werden, denn er wisse, daß "ohne den Willen meines herrn mir nichts begegnen fonne, mas aber Der nach feiner unerforschlichen Weisheit füget, das ift mir allezeit angenehm, wie widrig es auch dem Rleische schmecken möchte!" Go hatte Edelmann sich nicht äußern können, wenn er nicht an einen verfönlichen Gott geglaubt hatte. Aber er hatte einmal in der Berblendung feiner Sitelfeit seinem Verstande allein folgen zu dürfen geglaubt, und ein Glaubensbefenntnis bem Consistorium übergeben. bas mit bem Glaubensbekenntnis ber Rirche im ichreienoften Widerspruch ftand. ja, noch bazu eine Aeußerung enthielt, die feinen f. g. Glauben als fittlich gefährlich erscheinen lies. Er schreibt, "baf Gott Gefete gegeben, konnen wir gar nicht leugnen, benn wir leben dato noch alle unter gemiffen Gesetzen, die wir alle nothwendig für gottliche ertennen muffen, als wir feben, daß benen, durch welche fie gegeben werben, eine unwiderstehliche Macht gegeben ift, die Uebertretung zu strafen. Aber gleich wie diese Gesetze, die Gott durch jede Obrigkeit ben Menschen gibt, nicht weiter fich erftrecken, als auf die lebendigen Geschöpfe, also auch die Strafen nur auf die unter ihnen stehenden Geschöpfe!" - Welch Wunder, daß die Brediger fich überall gegen ihn erhoben!

"Das Getöse ber Wespen", schrieb Ebelmann, die er burch biese Schrift gereizt, wurde ihm zu stark; er verlies Neuwied, nachbem er sich dort kaum drittehalb Jahr aufgehalten, obgleich der Graf darüber ungehalten war.

## Fünftes Capitel.

Edelmann sucht einen neuen Wohnort in Liebenburg, Brauuschweig, Hamburg, Altona. "Das Evangelinm St. Harenberg." Edelmann in Berlin, Streit mit Propst Süssmilch. Rückfehr nach Altona. Der Senior Bagner. Hofprediger Sac in Berlin. Professor Balch in Jena. Pastor Schlosser zu Hamburg. Epistel an Harenberg.

Lange fuchte nun Ebelmann einen Plat, wo er sich niederlaffen könnte. Er ging zunächst zu ben Männern, mit benen er in Briefwechsel gestanden. Er besuchte die Freunde in Lieben burg bei Hilbesheim, am Harze, die Dippel früher freundlich beherbergt hatten; doch nur zwei Nächte fand er dort Unterkommen. In Brannschweig, wo er von der Sand'schen Familie ausgenommen wurde, waren mehr Anhänger; allein der Hof war, wie Edelmann selbst sagt, \*) kein Freund von Schwärmerei. In Hamburg und Altona hatte er Berbindungen gehabt mit einem Gichtelianer, mit dem ihn Dr. Ludolf noch bekannt gemacht, Fructuosus nennt er ihn, und mit Bruder Fidicen (er hies eigentlich Stihr); beide hatten sich freilich von ihm zurückgezogen, da er die Bernunft zu erheben angefangen und dem letteren, der ihm einen Dukaten gesandt, auf dem das Bildnis des Königs von
Preußen mit der Umschrift: "Nec soll cedet!" sich befand, sogar

<sup>\*)</sup> Anmerfungen gu Bratje G. 31.

bas "soli" auf die Bernunft gedeutet hatte: boch jett, ba er als Flüchtling zu ihnen tam, nahmen fie ihn freundlich auf. In Samburg traf Ebelmann auch wieber mit dem Berausgeber ber Werthheimer Bibel, Sofrath Schmidt, den er in Darmftadt tennen gelernt, zusammen. In Altona lernte er Dr. Gottfrib Bolpfarp Rurd, einen Mebiciner, tennen, ber ein fleißiger Buhorer eines jungen Separatiften Lubovici mar, welcher in der Dombelaer-Rirche ber Menoniten burch feine Bredigten Biele anzog. Chelmann fühlte fich bald fehr glüdlich und nannte Altona, bas eine Freiftatte aller Secten mar, "Glüdftabt". Doch die Geiftlichen in Samburg hatten faum feine Nahe gemerkt, als fie ben Rath auf ihn aufmertfam machten. Schon am 14. Februar 1747 fonnten fie bem Rath für ben Gifer banten, mit bem Bochberfelbe "das erftaunlich gottlofe Befenntnis Ebelmann's" unterbrückt; benn er hatte ichon ben 27. Januar bas Glaubensbekenntnis confisciren laffen und bei 100 Thaler Strafe zu verfaufen verboten. Ja, als nun Ebelmann's Anhänger bennoch feine groben Jrrthumer burch Recenfionen und ausführliche Anzeigen feiner Schrift zu verbreiten mußten, erlies der Rath am 13. Marz, wieber auf Anhalten bes Ministeriums, ein Gebot an die Zeitungsschreiber, sich der Recenfionen aller wider die driftliche Religion lautenden Artikel zu enthalten. Der Senior Bagner, ber die Widerlegung von Ebelmann's Glaubensbetenntnis übernommen, hatte es noch nicht vollenbet, ba tam ihm ein Braunfchweiger zuvor, der Propft bee Stiftes St. Loreng, Joh. Chriftian Barenberg, ber ichon früher gegen die pietistischen Anfichten aufgetreten mar, und gab ein Buch in Drud: "Die gerettete Religion, ober gründliche Wiberlegung bes Blaubensbekenntniffes, welches Joh. Chriftian Ebelmann in fleiner, hernach in weitläufiger und erläuterter Form vorzubringen fich unterstanden."

Ebelmann lies fich aber feine gute Laune nicht nehmen; er beantwortete bie Schrift fcon am 7. April mit einer andern:

"Das Evangelium St. Harenberg"\*), und begann, indem er bie Sprache bes Evangeliften Lucas nachahmte: "Sintemal feit 10 Nahren fiche viele unterwunden haben, zu ftellen die Reden von den Geschichten, so unter uns ergangen find, so bat es der Berr Brobst auch für gut angesehen, nachdem er Alles von Aubeginn so schlecht, wie möglich, erkundet, daß er zu Dir, mein auter altonaer Zeitungeschreiber, mit Kleiß unordentlich schreibe, auf baß Du gemissen Grund erfahrest ber Lügen, in welchen Du unterrichtet bift." Darum wolle er, schreibt er weiter, gleich wie Bar en= berg in der That so ftattlich gelogen, als es einem Gottesgelehrten in unferer Zeit nur möglich ift, auch fein Evangelium fich ju nute machen zur Lehre, zur Strafe, zur Befferung, zur Rüchtianna in ber Gerechtigkeit, und zeigen, wie folches viele Lügen. wenig Bahrheit, defto mehr priefterlichen Berftand an den Tag lege. - Als Edelmann im Begriff mar, dies Evangelium ber Breffe zu übergeben, murde ihm Barenberge "hergliche und erprefte Epiftel" überschickt. Da schwand die Laune; denn er fand sich in derfelben als Diabolus bezeichnet; aber er wider= legte fie in ber "Erften Epiftel St. Barenberge von 3. Chr. Chelmann beantwortet, A., ben 31. Juli 1747." Barenberg mar ein Schulpropft; aber Ebelmann hielt ihn noch immer für einen Beiftlichen und fchrieb in einem wenig feinen Ton. "Warum muß dem Menschen bange werden, heißt es 3. B., wenn man an eine Lehrform die Band legt, wodurch man ein neues Bebaube aufrichten und bie Lehrform feiner Brüder zu Boben werfen will? Ift Ihnen vielleicht bange, daß Ihre "befte Belt" aufhören munte, die befte ju fein, wenn ein jeder Menfch fein eigner Geelforger werben und den herren Rehlforgern das Nachsehen laffen So verrathen Sie Ihre eigennützigen Absichten und bringen den Freigeistern immer größeren Credit, die auch ohne Beld zu

<sup>\*)</sup> Zwei Ausgaben von 1747 und 1748 find auf der hamburgifchen Stadtbibliothet.

nehmen für ihrer Brüder Seelen forgen." - Der Sauptzwed war, ju zeigen, daß ber Menich nur zu mahrer Ruhe kommen tonne, wenn er nach feinem Bemiffen handle. - "Die Bibel, fagt er, bie Sie uns jur Borichrift unfere Bemiffens aufbringen mochten, ift ja kein Urtheil unserer selbst; es ift auch nicht ausgemacht, ob fie eine Borfchrift Gottes ift. - Sie fagen, wenn ich ein Atheist fei, warum ich mich benn auf mein Gemissen beriefe? Gie geben mir aber felbst zu, baf ich Gott für einen heiligen und gerechten Gefetaeber ber Menfchen erfläre. — Ber hat Ihnen benn gefagt, daß ich nicht Gott von ber Welt unterscheibe? Befümmern Gie Sich beffer um bas Shftem ber Pantheiften! Wir untericheiden Gott von der Welt, aber wir trennen Ihn nicht von derfelben." - "Sie geben zu, daß man den Weg, wodurch man zur Beruhigung gelangen tann, im Lichte ber Bernunft zu finden habe: jedoch könne nicht geleugnet werben, daß diefes Licht nicht allen Menfchen gleich helle icheine, und daß zur Empfehlung beffelben eine geschickte Anweifung gehöre. Aber so kommt es darauf an, wer eine geschickte Anweisung zu geben habe: ba muffen Sie, mein Berr, ja nicht die Bernunft felbst gefangen nehmen beißen!"

Indessen war das Bolt immer mehr gegen Chelmann aufsgestachelt; er ward verspottet, wo er sich sehen lies, besonders wenn er von Altona nach Hamburg ging, auf dem Hamsburgerberge, von den Reepschläger-Jungen. Zulest wagte er nicht mehr, in seinem Hause zu bleiben, sondern brachte die Nächte in den benachbarten Obrfern zu. Da ging er lieber fort — nach Berlin.

Edelmann hatte von verschiedenen Freunden dorthin Ginladungen gehabt. Es war tein Glück für ihn; denn in Berlin ging es ihm nicht besser, als in Altona. Es ift kaum denkbar, welche Angst die Geistlichen überall vor ihm hatten. Gine Menge Schriften, Pasquille, Gedichte auf ihn u. dgl. kamen heraus; das Bolk bezeichnete ihn als ben Antichrist und machte einen Aufstand, wenn das Gerücht irgendmo erscholl, daß er in einem Baufe wohnte.\*) Endlich jog er zu feinem alten Freunde Binell, in der Lindenstrage. Da mar er ber Nachbar bes Bropften und Confiftorial-Rathe Gufe mild. Diefer batte aber bavon faum Runde erhalten, fo erhob er ben nächsten Sonntag, es mar ber 21fte nach Trinitatis, feine Stimme auf ber Rangel: "Ihr findet leider unter euch folche, die vor der gottlichen Lehre Refu Chrifti Etel haben, und die fich zu ber Truppe bes Berführers gefellen, ber fich in biefen Tagen auch zu uns eingeschlichen hat. Es ift foldes ber berüchtigte und greuliche Menfc. Namens Ebelmann. Ich gebe von meiner Gewohnheit ab, inbem ich ihn nenne; aber ich gestehe euch auch, bag meine Bebuld, bie ich fonft den Rrunten und Schwachen am Berftand erweise, ein Ende hat, wenn ich an dies unfelige Rind des Berberbens, au biefen abtrunnigen und falichen Jubas gebente. Da dieser Keind ber göttlichen und vernünftigen Bahrheit fich perfonlich bier eingefunden bat: ba er in dieser Gemeinde wohnt: ba er hier Sicherheit sucht, weil er im gangen romifchen Reich nicht mehr ficher ift; ba ich felbst auf der Strage gehört, wie man ihn vertheidigt; ba man ibn in allen Gesellschaften fucht bekannt zu machen und in bie Häuser einzuführen, - so muß ich öffentlich por ihm marnen." \*\*) hiemit begnügte Sufsmild fich noch nicht, er marf eine Schrift ins Bublicum: "Ebelmann's Unvernunft und Bosheit aus feinen Borftellungen bes obrigfeitlichen Umtes erwiesen"; er bezog fich auf die Schrift: "Mofes mit aufgebedtem Angeficht". Da erlies Ebelmann in großer Befcwindigfeit ein "Dantfagungefdreiben an ben Berrn Propften Gufemild." In biefem entschulbigt er fich, bag er, ju der Zeit, da er den Dofes gefchrieben, noch nicht genug erlenchtet gemefen, ba er bamale erft angefangen, aus ber Finfternis, barin er geftedt, ju geben. Er migbillige es felbft, bag er vor-

<sup>\*)</sup> Acta hist. eccl. XII. ©. 148.

<sup>\*\*)</sup> Acta hist. eccl. XII. S. 150.

mals nicht ehrerbietig genug von der Obrigkeit geschrieben. Man möge Geduld mit ihm haben, und seine Gesinnungen nicht nach seinen ersten, sondern nach seinen letzen Schriften, namentlich seinem Evangelium St. Harenberg, beurtheilen, wie man auch bei Luther die früheren und späteren Schriften unterscheide. Dies Schreiben fand reißenden Absat, weil er viel gemäßigtere Ausbrücke als früher gebraucht, aber Süssmilch wegen seines unverschänten Urtheils über Boltaire, welcher in jenem Gedichte auf die angetretene Regierung des Königs, diesen Monarchen erhoben und zu einem Philosophen gemacht, eifrig angegriffen hatte. Allein bald wurden die Schreiben von der Obrigkeit verboten, und Edelmann hielt es für gerathener, wieder nach Altona zu gehen.

In Samburg hatte ber Senior Wagner feine Schrift gegen Cbelmann noch nicht beendigen konnen, ba bot ihm feine Reujahrepredigt 1748 eine Gelegenheit, Die Arbeit abgufürgen. Er hatte jum Texte die Beiffagung Jacobs 1. Dof. 49, 10 genommen: "Es wird bas Scepter von Juba nicht entwendet werden - bis daß ber Seld fomme, bem bie Bolter anhangen merden", und von der Bahrheit und Gottlichkeit ber beiligen Schrift und ber driftlichen Religion gepredigt. Rach biefer Bredigt glaubte er nun leicht Ebelmann's Gebichte und Ginmurfe miderlegen zu konnen, und führte die Bredigt in einer größeren Schrift weitläufig aus, indem er zu zeigen fuchte 1) wie unleugbar es fei, daß Moses ber Berfaffer ber 5 Bucher Mosis gemefen; 2) wie falfch, daß Efra diese Bucher erdichtet; 3) wie grundfalich, daß Jefus fich niemals für den Meffias ausgegeben; 4) wie irrig, bag bie Juden Recht gehabt, Jefum nicht für den Messias zu erkennen; endlich, wie grundfalich, daß die beilige Schrift barum keinen Glauben verdiene, weil die Drigingl-Schriften verloren gegangen. Es ift nicht fcmer, aus diefer Inhaltsangabe icon zu erkennen, in welch gefährliches Fahrwaffer ber Senior, ben mir im Leben bes Reimarus als ben Mann fennen gelernt, ber bas Chriftenthum auf philosophischem Beae

12\*

glaubte retten zu können, sich begeben. Soelmann kam aber nicht mehr dazu, diese Schrift zu beantworten; sein Urtheil über dieselbe erkennen wir indessen aus einer Bemerkung in einem gedruckten Briefe von ihm: "Die Schrift des "Radomont Bagner", wie ihn ein guter Freund genannt hatte, wolle er auch nicht weiter beleuchten. Er wünsche Herrn Wagner nur, daß er inskunftige, wo er wieder Wind zu machen sich bestellet fühle, aus der rechten Schaben ihne, als er ihr Nutzen zu schaffen gedächte."

Un berfelben Stelle bespricht Chelmann auch einen Artitel in ben Samburger Berichten von gelehrten Gachen 1748 (No. 83 p. 657), mit W. (ein Buchstabe, ber nicht schwer ben Berfaffer errathen laft, ichreibt Cbelmann) unterzeichnet, in welchem bem Propft Barenberg Troft zugesprochen wird wegen feiner Iften Epiftel. "Das lächerlichfte in biefer Antwort, meint Ebelmann, daß 2B. fchreibt: Leute, die fich aus ber driftlichen Religion nicht viel machten, beluftigen sich an ben finnreichen Einfällen des Prahlers und vergrößern dabei die Schwäche feiner beigebrachten Grunde." - Ebelmann erflart ferner, daß er nicht ber Berfasser bes Sendschreibens eines nach ber Bahrheit forschenden Freigeiftes an Berrn Gad ju Berlin fei, ja, dag man von diefem Herrn wohl miffe, daß er gang anders dente, als er in feinem " ver = theidigten Glauben der Chriftenheit" fcreibe, und außer dem Stande, ben er par Deconomie mit vertheidigen helfen muffe, in der That gang freigeisterifch gesinnt fei. — Bon allen Seiten fiel man damale über Chelmann ber, felbft in gelehrten Schriften. Der Professor Bald in Jena hatte in Beranlaffung von Ebelmann's Schriften die Befchichte ber Rindertaufe in ben erften vier Jahrhunderten bargeftellt\*); der Sauptpaftor ju St. Catharinen in Samburg, Joh. Ludwig Schloffer, überfeste Wilhelm Ball's "Gefchichte ber Rindertaufe"

<sup>\*)</sup> In feinen Miscellanea sacra S. 487 ff.

aus dem Englischen ins Lateinische, und nahm in derselben Rücsicht, wie er schreibt, "auf den, wie foll ich sagen, unverschämten
oder unglücklichen Sbelmann, der in seinen "Unschuldigen
Wahrheiten" insolenter Weise behauptet hat, die Kindertause
sei erst zu Tertullian's Zeiten ausgekommen"; schon 1739 habe
ihn Joh. Friedrich Kleinschmidt, in einer Disputation, die
er unter Professor Siegmund Jacob Baumgarten vertheibigt, widerlegt. Der hamburgische Canonicus Magister Christian Ziegra, der die hamburg. Nachrichten von gelehrten Sachen
herausgab, stellte die Nichtigkeit der Gründe dar, mit der der Antichrist
jetiger Zeit, J. Chr. Seelmann, seinen Irrthum, daß Jesus
nicht eigentlich der Sohn Gottes sei, zu schmücken gesucht, 1748.

Ebelmann arbeitete indef an ber Biderlegung bes zweiten Theils von Barenberg's "Geretteter Religion" und ichrieb bie "Andere Epiftel an Sarenberg". Er legte ihm offen feinen Bantheismus bar, wie er Gott ben unverganglichen Beift nenne, der, nach dem Ausspruch der Bibel, in allen Dingen ift, oder mit philosophischem Ausbruck, dasjenige unfichtbare Wefen, bas die fichtbare Welt burch fein beftandiges Wefen zu Gott macht. "3ch, Ebelmann, heißt es ba unter Anderm, will von feinem andern Gott miffen, ale von ber gegenwärtigen fichtbaren Belt, gleich wie Lutherus, nach herrn Neumeifter's Anführung, gefprochen: 3ch, Dr. Martin Enther, will von feinem andern Gott miffen, benn allein von Dem, ber am Rreuz gehangen hat, nämlich Jefn Christo, Gottes Sohn und ber Jungfrau Darien Sohn! Der gute Lutherns erblickte mohl bie Wahrheit, er war aber noch nicht im Stande, fie völlig unter bem Buft eines fo tief eingewurzelten Aberglaubens hervorzugiehen!" "Zeigen Sie mir unter fo vielen Lehrgebäuden, rebet er fpater ben Propften an, die fo viele madere Manner alter und neuer Zeit erfonnen, ein einziges, das nicht in bem Punkt der Berbindung bes f. g. Guten und Bofen feine fehr großen, noch nicht gehobenen Schwierigfeiten hatte; felbit Ihre "befte Belt" ift in diefem Buntte fo vielen

Schwierigkeiten unterworfen, wie fein anderes: nichts besto meniger beginnt diefes Lehrgebäude die Modephilosophie zu merben, ob es wohl noch nicht ein halbes sneenlum feine Dauer aufweisen fann. Soll benn nur ber einzige Cbelmann, ber feine Bebanten boch noch nie in ein gewisses Lehrgebäude eingeschränkt, folches auch nimmermehr thun wird, nicht die Erlaubnis haben, zu fagen, mas er in bem Lichte, bas ihm fein Schöpfer gegonnt, von Reit zu Beit erblidet? Saben benn unfere berühmteften Beltweifen und Gottesgelehrten Alles von und in Gott bergeftalt erkannt und von allen Einwendungen frei gemacht, daß in demfelben nichts mehr zu erkennen übrig mare? - Es ift eine gar zu unbesonnene Auflage, herr Propft, daß Recht und Gerechtigkeit bei uns hirngespinnfte waren, ba die Freigeifter freilich nichts aus Furcht vor ber Obrigkeit unterlaffen, aber aus Liebe ju ihrer eignen Bludfeligfeit die Befete zu halten gefliffen find. Bott läßt fie bie nothwendigen Folgen ihrer freien Sandlungen empfinden, aber gibt ihnen nicht einen Beiland, ber die Strafen für ihre Unthaten auf fich nimmt; aber er tritt auch nicht ber Barmbergigkeit gu nabe, indem er fie um zeitlicher Berbrechen willen zu ewiger und unendlicher Berbammnis verurtheilt. Alle Rebellionen, die jemals geschehen, find von Leuten unternommen, die sich zu einer der f. g. geoffenbarten Religionen befannt haben. Die rechtgläubigen, armen Sünder laffen den Freigeiftern ohne Widerfpruch taglich, um der Berechtigfeit willen, Staupbefen geben, fie topfen, hangen, rabern, viertheilen. Alle diefe graufamen und entfetlichen Strafen, die unter den f. g. Chriften undisputirlich, zeigen offenbar, baf Recht und Gerechtigkeit unter biefen Lafter - Stlaven pure Birngespinnfte Die Liebe bagegen, die aus ber Betrachtung, bag Gott, die wefentliche Liebe, in einer jeben Creatur auch wefentlich zugegen fei, nothwendig bei vernünftigen Gemüthern erwachfen muß, macht, daß der Pantheift ein weit gesellschaftlicheres Thier ift, als ein elender Sectirer. - 3ch bin tein Lutherischer Biebergeborner mehr, ber das Sündigen follte laffen konnen, aber ich biete Ihnen und allen Ihren Mitbrübern nochmals öffentlich Trot, mich ber Dinge eines zu zeihen, weswegen die Obrigkeit genöthigt würd e ihre sauberen Wiedergebornen an den Galgen zu hängen. Ko nnen Sie das nicht, so haben Sie, der Sie einen ehrlichen und un sichuldigen Mann auf eine so frevelmüthige Art seines guten Gerrüchtes zu berauben suchen, die Obrigkeit mehr zu fürchten, als ich."

"Die Götter dieser Erden, heißt es an einer andern Stelle (Ebelmann bezeichnete damit die Fürsten), sind zu unserer Zeit viel zu einsehend, als daß sie die s. g. Freigeister, als ihre besten Freunde, den Lästerungen niederträchtiger Berleumder aufopfern sollten; und wenn Sie schreiben, daß Sie ein Großes aus Ihrem geringen Bermögen dazu widmen würden, mich aus meinem Jammersstande herauszuhelsen, so ist mein Zustand eben so besammernswürdig noch nicht, daß Sich der Herr Propst deswegen Untosten zu machen nöthig hätte."

## Sechstes Capitel.

Samburg. Die hamburgische gelehrte Zeitung. Edelsmann und Pastor Renmeister. — Seine Schriften werden verbrannt. — Rückfehr nach Berlin. — Umgang mit Sulzer, Mendelssohn, Lessing. — Die Gesellschaft der Freigeister. — Varenne's Examen de la Religion. — Widerlegung von Bagner's Schrift. Leste Schriften. Sein Ende am 15. Februar 1761.

Es hatte Chelmann von bem Ronige Friedrich II. erwartet. bağ er ihm freien Aufenthalt in feinen Landen geftatten merbe, und feine Soffnung taufchte ihn nicht. Der Könia soll haben: "Man burfe fich nicht wundern, daß er bem Ebelmann freien Aufenthalt in seinen Landen gestatte. Da er so vielen Narren in feinen ganden den Aufenthalt verstatten muffe, warum er nicht einem vernünftigen Manne ein Platichen vergonnen folle?" woraus freilich Ebelmann's Begner machten: "ba er viele andere Marren in benfelben zu dulden fich genothigt febe". Ebelmann ging beshalb, als er dies gehört und von feinen Feinden nun nichts zu beforgen hatte, nach Berlin gurud. Allein ba - ward ihm verboten, etwas in Druck zu geben, - ob vom Könige, ob von der Regierung, ift nicht befannt. Und Ebelmann achtete bies Berbot, um feinen Begnern zu zeigen, daß er fcweigen konne, nachdem er gerebet; felbst feine "Andere Epiftel an Barenberg", Die er am 2. October 1748 geendet, lies er nicht brucken, ba ihm "die Wespen, in beren Neft er geftochen, nicht mehr um den Kopf schwärmen konnten".

Das ruhige Siten konnte Chelmann freilich nicht lange aus-Er machte fich, als er nun wußte, wohin er immer wieber geben tonne, balb fort, feine Freunde in Braunschweig. Balbheim,\*) Samburg, Altona zu befuchen. Auf Diefer Reife begegnete ihm ein fcherzhaftes Abenteuer. Als er in Samburg mar, ericien in der "Neuen Samburgifden Belehrten Zeitung" vom 28. Juli 1749 ein Brief aus Braunschweig, unterschrieben H. G., ber anfing: "Sie merben bereits aus ben Erfurtischen "Bergnügten Abendftunden", wovon der Berr Dag. Bebefind in Göttingen ber Berfasser ift, ersehen haben, bag ber berüchtigte Chelmann auf feiner letten Reife von Berlin nach Braunschweig - feinen Beift aufgegeben." Die Umftanbe bes Todes murben barauf aber in einer Art geschildert, die keinen Zweifel lies, daß das Bange eine Satire fein follte. Es folgten Leichen = predigten, 4 Epicedia (2 lateinische und 2 beutsche); bas lette führte die Ueberschrift: "Die Flucht der Pfaffen aus der Bolle, als bafelbft der abgeschiedene und vertlarte Beift bes 8. T. Berrn J. C. E. auf feiner Reife nach bem Bimmel, benfelben im Borbeifahren bas Evangelium ju predigen, antam." In einem Manuscript von Chelmann findet fich hinter biefem letteren noch ein Gebicht: "Der Begeifterte Briefter ober bie Burudfunft ber Pfaffen aus ber Bolle", in bem es unter Unbern heift:

> "Mein Hamburg war ber erste Ort, Wo sie sich niederließen, Und durch die theure Priesterschaar, In die sie suhren, Lärm bliesen. Zwei Legionen nahmen Wagnern, Orei Legionen Schlosser ein."

<sup>\*)</sup> Acta Min. Hamburg. Vol. XVIII. p. 969.

Die hamburgischen Brediger erhoben natürlich ein Geschrei, und flagten beim Senat über ein Blatt, bas ihrer Brüber Flucht aus Pluto's Reich erzähle. Der Senat lies fogleich die Exemplare aufjuchen und bei 40 & Strafe den Bertauf verbieten: ja, auf Borichlag bes Syndicus Faber, am 15. August die beiden Nummern ber Beitung, ale bie gräulichften Schmab- und Lafterichriften, auf bem ehrlofen Blod verbrennen. Chelmann - ftand mit feinen Freunben babei, ale die Procedur vorgenommen wurde, und beluftigte fich an dem Auto da Fe. Das Ministerium fandte aber zwei Deputirte jum Bürgermeifter und bedanfte fich beim Senat für die Berfügung. fchlug babei vor, die gelehrte Reitung sowol, wie die politischen por bem Abbrud cenfiren zu laffen. Gine Nachforschung wegen bes Berfaffere bee Artitele murbe angeftellt. Es fand fich berfelbe Brief gu gleicher Beit abgedruckt in ben Erlanger Beitragen, und balb barauf in ben von Simonetti herausgegebenen Berlinischen wöchentlichen Berichten (1749 No. 70). Da bie Samburgifche gelehrte Zeitung bie Fortfetung von ber Altonaer gelehrten Zeitung mar, die vom Rector ber Schule in Sarburg, Strobtmann, redigirt murbe, und in ber früher ichon Ebelmann's Leben geftanden hatte, marb bas hannoveriche Confiftorium von hamburgifcher Seite um Nachforschung wegen bes Artifels erfucht. Diefes antwortete, Strobtmann bleibe babei, ihm feien bie Gebichte von unbekannter Sand zugefandt, und gebe einen Sieronhmus Bunter als Berfaffer ber Bebichte an: Bunter fei aber - ein angenommener Name. Strobtmann murbe jeboch feiner Stelle entfett und tam nach Denabrud. Er, wie auch ber Beneral-Superintendent Bratje verbreiteten, Ebelmann felbft habe die Comodie gefpielt.

Und unwahrscheinlich ift dieses freilich nicht. Seelmann konnte fich noch nicht barin finden, daß er nichts herausgeben sollte; er fühlte sich geistig getödtet. Für seine Autorschaft spricht auch, daß in dem angeführten Gedicht unter den Pfaffen Erdmann Reumeister nicht angeführt wird. Es trifft dies ganz zusammen mit Edelmann's Stellung zu Neumeister. Er hieng an ihm noch in ber Erinnerung aus feiner Jugendzeit, und konnte es nicht laffen, in feine Rirche zu geben und ihn predigen zu boren, benn ihn hielt er für redlicher, als alle pietistischen Beuchler.\*) Und Reumeifter predigte boch gewaltig gegen ihn: "Was follen wir vollends bazu fagen", fprach er 3. B. in feinem "Geiftlichen Rauchopfer" (S. 802). "wenn ein elender Erbenwurm, eine schäbichte Made ben Herrn Jesum Christum "Der ba ift Gott über Alles gelobet in Ewigkeit! Amen! " schändet und läftert und gar zu Nichts macht? Thut bas aber nicht ber eingefleischte Teufel und feiner brei Ramen Unwürdigfter Rohann Chriftian Chelmann? 3ch mußte mich in der Kirchenhistorie auf Reinen zu besinnen, der von driftlichen Eltern geboren, in ber mahren Rirche wiedergeboren, in ber evangelischen Religion treulich erzogen worden, der so öffentlich geläftert batte, wie biefer Unmensch. Ich wurde mich, wie man faat, zu Tode munbern muffen, bag Leute unter ben Chriften gefunden merben, die diesem Ungeheuer beifallen und anhangen können, wenn ich nicht wüßte, daß ein Mensch von Natur zum Unglauben und zur Widerspenftigkeit gegen Gott geneigt ift und fehr leicht hingeriffen werden tann, wofern er nicht unbeweglich an Gottes Wort fich halt. Wollte fich ein Gottesfürchtig Gemüth wundern, warum der gelafterte Jefus fo lange zusehen konne und biefen Belial nicht lebendig von der Erde verschlingen laffe, der bedenke den Reichthum Seiner Bute, Beduld und Langmuthigkeit, womit er diefen graulichen Sünder zur Buge leitet. Will er fich bann nicht bekehren und ein verlornes Rind bleiben, fo gebenket doch, welch' eine Bein in ber Bolle ihm bereitet ift. Ihr aber, m. L., verwahret euch, daß ihr nicht burch Errthum der ruchlosen Leute samt ihnen verführet werdet und entfallet aus eurer eignen Festung! 2. Betri 3, 17-18." -Ebelmann aber ichreibt in feiner zweiten Epiftel an Sarenberg: "Sie dürfen nur Erdmann Reumeifter's "Möthige Erinnerung an die werthe Gemeinde St. Jacob" lefen, die er

<sup>\*)</sup> Ebelmann's Selbftbiographie S. 442.

gur Bertheibigung feiner am erften Sonntag nach Epiphanias 1744 gehaltenen Bredigt herauszugeben genöthigt wort n. dann werben Sie aus feinem eignen Munde vernehmen, daß fich verschiedene nachbenkende Gemüther seiner Gemeinde, die er freilich von Amts wegen naseweise Richter, alberne Stumper nennt, bergeftalt an bieser Bredigt geargert, daß fie fich nicht enthalten konnten, öffentlich zu fagen, er habe gottesläfterlich gepredigt, gräuliche Dinge vorgebracht, ja, gar vier Götter gelehrt; er habe fich nun felbst zum Reter gemacht und möchte Undere nur zufrieben laffen. Unftatt bag nun ber ehrliche Mann, ben ich als einen alten Freund meiner seligen Eltern aufrichtig liebe und an seinem Theile redlicher halte, als alle pietistischen Seuchler, ein bergleichen gegebenes Mergernis erkennen und öffentlich Abbitte hätte thun sollen, fällt er immer tiefer in den Brrthum." Ebelmann liebte die unmittelbare Glaubensgewißheit bei Reumeifter und achtete fie, mahrend er bei Bagner u. A. die Nothbehelfe philosophischer Ueberzeugungen verachtete. Dazu fam eine gemiffe Treue bes Gemuthes bei Ebelmann, bie auch fonft gegen die, von benen er Gutes empfangen, fich außerte. Go fonnte er, als er zuerst nach Hamburg kam, im Ranuar 1747, sich bas " ziemlich traurige Bergnügen nicht versagen, die Leiche des Herrn Senator Brodes zu ihrer letten Rube zu bringen zu helfen". "Der Berr Senior Bagner," fcreibt er fpater, "hat zwar in feiner wieder mich herausgegebenen Schmähschrift dawider proteftirt, ba er bei den Bermandten des Berftorbenen, weil ich dies in dem Evan gelium St. Sarenberg's geaußert, ein ordentliches Inquifitorium angeftellt und bas Begentheil erfahren; aber Ebelmann habe nicht zu benen gehört, die fich ben Gang haben bezahlen laffen, fonbern zu ben Taufenden, die in Samburg bem Manne bas Geleite gegeben, wie ja Jeber, ber noch tein öffentliches Leichenbegangnis in Samburg mit angesehen, biefe Curiosität pornamlich wegen ber lächerlichen Art, die Leichen zu tragen, gerne mit ansieht, ba die f. g. reitenden Diener mit der Leiche taumeln, als ob fie betrunken wären."

Beim Ausgang bes Jahres 1749 wurden Edelmann's Schrif-

ten, namentlich fein f. g. Glaubensbekenntnis, Dofes mit aufgebedtem Ungeficht und bie Epiftel St. harenberg's, als ärgerliche und gottlofe Schriften auch von ber kaiferfichen Bücher-Commiffion requiriret und am 9. Mai 1750 in Frankfurt am Main mit gewöhnlichen Solemnitaten, unter erftaunlichem Zulaufe, burch Scharfrichtere hand verbrannt. Da hielt es Ebelmann für ficherer, feinen Wohnsit wieder in Berlin zu nehmen. Er wohnte bald auf Sparren's Beinberg, vor dem Thore, bald in der Bilhelmftrage, in der Behaufung der Fran Brafidentin von Often. Er lebte hier frei, in gutem Wohlstande, von vielen Freunden unterstütt, fo foll z. B. Markgraf von Schwed ihm eine jährliche kleine Benfion ausgesetzt haben \*); und tam mit vielen Leuten, auch mit ben ausgezeichneten jungeren Gelehrten, die bamals in Berlin lebten, aufammen. Schon 1747 hatte Sulger, ber befannte Berfaffer ber Theorie ber ichonen Rünfte, ber bamale Brofeffor am Joachimsthaler Bomnafium war, an Samuel Gotthold Lange \*\*) gefdrieben : "Geftern habe ich ben berufenen Ebelmann in einer Gesellschaft getroffen. Er ist im Umgange ein recht artiger Mann, und man tann taum glauben, daß er derfelbige Mann ift, ber in seinen Schriften so poltert und fchimpft." - Ginen gang andern Gindrud machte Edelmann auf Mofes Mendelsfohn. "Ich habe Chelmann, der unter einem andern Ramen hier leben muß, gesehen und gesprochen", schrieb er. \*\*\*) "Ich kenne keine erbarmlichere Figur, als bie, unter welcher er fich schüchtern ins Zimmer schlich, als er befürchtete, gekannt zu werden." Ein anderes Mal tam Mendelssohn innerlich aufgebracht zu Müchler und erzählte ihm, daß er ben Religionsspötter Cbelmann eben verlaffen. vielfache Einladungen, die er von diefem Manne erhalten, sei er zu ihm gegangen, aber der Elende habe ihn mit ben fadeften Ibeen bes

<sup>\*)</sup> Acta hist. eccl. XVIII. p. 969.

<sup>\*\*)</sup> J. G. Lange, Sammlung gelehrter Briefe. Salle 1769. Th. 1. S. 308.-

<sup>\*\*\*)</sup> Rapferling: M. Menbelsfohn's Leben.

Unglaubens unterhalten, und, ba er feiner religiöfen Grundfate wegen sich geweigert habe, von dem Beine, ben ber holzerne Mensch ihm vorgesett, zu trinken; so habe er anhören müssen, wie dieser geprahlt: "Wir ftarten Geifter bedürfen feines Zwanges und können einzig unserer Neigung folgen." Er habe deshalb sofort nach seinem Sute gegriffen und fei meggegangen, fest entschlossen, mit einem fo elenden Menschen nie wieder Gemeinschaft zu haben. — Aus dem Jahre 1755 haben wir noch ein Urtheil über ihn von Mendelsfohn in einem Briefe au Leffing vom 19. November: "Bon Ebelmann, heißt es ba, will ich einige Worte fprechen, weil ich mich fo fehr über ihn gewundert habe. Belch ein hölzerner Mann! 3ch wette was, der Mensch hat ebenso viel Blei in feinem Gehirn, als Gifen an feinen Stiefeln! Sie kennen ihn doch auch. liebster Leffing? Ift er Ihnen nicht ebenfo klopmäßig erschienen? Wenn er doch nur ein rechter Windbeutel mare! So mas hatte ich nie vermuthet, als man mir fagte, Ebelmann murbe heute fommen. Es fann aber leicht fein, daß ihn Berfolgung, Unglück und Beschwerlichkeiten so fehr niedergeschlagen und alle seine Lebensgeister unterdrückt haben!" - Leffing fann auch feinen fonderlichen Ginbruck von ihm bekommen haben, da er in einem Briefe an feinen Bater am 2. November 1750, den verrufenen Leibmedicus Friedrich II., be la Mettrie, ben Berfasser ber Schrift: "L'homme machine", mit ihm vergleicht und fagt: "Ebelmann fei ein Beiliger gegen biefen!"\*) Doch, wenn auch bem Mendelssohn fein Auftreten miffiel. fo meinte er boch in einem Schreiben vom 29. Juli 1779, Ebel mann fei, ein unschuldiges Opfer altdeutscher Aufrichtigkeit, gefallen. \*\*)

Zu Cdelmann's gleichgefinnten Freunden gehörte der Sohn des ehemaligen reformirten Hofpredigers von Steinburg, der sich, wie so Viele in jener Zeit, öffentlich als Gattesleugner erklärte. Es bildete sich von selbst eine Gesellschaft mahrer und wirklicher Frei-

<sup>\*)</sup> Leffing's Schriften von Maltzahn XII. S. 23.

<sup>\*\*)</sup> S. Ranferling a. a. D.

geifter, die, wie Ebelmann in ber Epiftel an Barenberg ichreibt, durch das Band ber Liebe und gefellichaftlicher Behülflichkeit weit fester unter einander verbunden mar, als die der sectirerischen Namendriften. Ueber biefe Berbindung erklart fich Ebelmann in einer andern Schrift fo: "Es gereicht ben armen Simbern gur schlechten Ehre, daß Leute, die die Freigeister ohne gründliche Proben einer mahren Besserung nimmermehr in ihre Gemeinschaft aufnehmen würden, auf einen nur in der Todesangft ausgepreften Widerruf für ihre Glaubensbriider aufgenommen werden. Sie werden nie erleben, daß wir mit lafterhaften Leuten, wenn fie gleich Alles glauben sollten, was wir bisher vorgetragen haben, Gemeinschaft haben. Wir können um des Wohlstandes wegen nicht allemal verwehren, daß einer ober ber andere in Gefellschaft vorkommen follte, ber zu unsern Säten ja fagt, und boch nicht benfelben gemäß lebt, aber wir werben einen folden nie in unsere vertrauliche Gemeinschaft aufnehmen. Unsere Gemeinschaft ift feine Glaubensgemeinschaft; ben Glauben laffen wir jedem frei, wenn er nur ein ehrlicher, ehrbarer und bescheidener Mensch ift. Wir tragen mit Fehlern, Schwächen, Uebereilungen Geduld, aber wir lassen uns nicht bereden, offenbare Laster und Abscheulichkeiten, für Uebereilungen zu halten. In Summa, unsere Absicht ift, uns frei zu machen von Allem, was unsere Leibes- und Gemütheruhe ftoren und das an fich schon muhselige Leben noch mühfeliger machen tann."

Ebelmann fuhr aber, trot bes Berbotes, etwas druden zu laffen, fort, fleißig zu arbeiten. Er hatte Bagner, bem ham-burgischen Senior, noch nicht geantwortet. Er benutte dazu ein Sendschreiben, bas er doch, im Juni 1749, an seine Freunde erlies, um einen, nach seiner Meinung, unschuldig verleumdeten Mann zu retten. Ein Franzose, der britte Sohn des Freiherrn de la Barenne, Jean Baptiste le Villain, war Benedictiner-Mönch gewesen, hatte aber seinen Orden verlassen, sich in die große Gesellschaft in Paris begeben, und war selbst häusig zu der Princesse de Conti gekommen. Da er sich in mehreren Schriften heftig gegen

bie romifche Rirche ausgesprochen hatte, murbe er vom Carbinal Rleury verfolgt und ins Gefängnis gefett. Rach 15 Monaten gelang es ihm, zu entfommen und nach Solland zu entfliehen. Gin Bud, bas er hier schrieb: Examen de la Religion, dont on cherche l'éclairissement de bonne foy, murde gegen seinen Willen in Umfterdam gedruckt und machte gewaltiges Auffehen. Er felbft ftarb feche Monate nach bem Erfcheinen bes Buches; ba murbe fogleich bas Berücht verbreitet, ber Berfaffer habe La Serre geheißen. aber auf dem Todbette fich bekehrt und das Buch widerrufen. Chelmann, ber die Unmahricheinlichfeit diefes Beredes nachzuweisen sich berufen fühlte, sprach sich bei diefer Belegenheit über Baaner's Biberlegung feiner eignen Schriften aus. Magner, Schreibt er unter Anderm, muß doch miffen, daß den Freigeiftern bekannt fei, daß alle Borberverfündigungen in der Schrift lange nach dem Erfolg der Begebenheiten von den Borftebern der Juden erdichtet find. - Der liebe Mann hatte porher beweifen follen, daß die Beiffagung mirtlich aus Jacobs Munde gefloffen. Das würde ihm mehr Angitichweiß ausgepreft haben, als alles weitläufige Gefchreibsel! - Wir finden gar nicht nöthig, uns einen fterbenden Birten barzustellen, der bei den Worten 1. Mof. 49 die Gebanten wirtlich gehabt, wie Berr Wagner. - Die Türken murben bie Beiffagung richtiger auf Dahomed beziehen, ale bie Chriften auf Chriftum, da jener wirklich ein Belb mar. Bagner überfett Schilo willfürlich "Friedensftifter", "Beilbringer". Das ift Jefus aber auch nicht gewefen. Die Freigeifter find ihre eignen Friedens= ftifter; fie bringen Frieden und Beil, da fie die Menfchen von ber Angst befreien, in die fie die orthodore Lehre von der Gundhaftigfeit ber menichlichen Ratur verfett. Es läft fich in Rube fterben, wenn man versichert ift, bag man ben Urfprung feines Befens, ben gutigen Sabpfer, nie mit feinen Sandlungen habe beleidigen wollen, nie habe zum Borne reigen tonnen. Die geiftigen Büttel, die Teufel, die andere arme Sünder qualen, verschwinden bei biefer leberzeugung." - Ebelmann macht auch barauf aufmerksam, daß die Originale der heiligen Schriften verloren gesgangen seien; die Weissaung des Jacob ein Zusatz des Efra sei. "Daß Efra aber Zusätze gemacht, hat auch Holberg (der dänische Prosessor der Historie in Ropenhagen, dessen "Geschichte der Juden" 1747, in Altona, übersetzt erschien) dewiesen. Die Freigeister fragen aber, warum der "heilige Geist" sollte die Vibel erst von verschiedenen Menschen haben ausslicken lassen und nicht mit Einem Male vollkommen dictirt haben. Herr Holberg meint, bei seiner Meinung leide die Religion nichts; aber der Aberglande, der uns diese von fehlbaren Menschen ausgesetzten Bücher sür uns sehlbar aufdringen will, leidet gewaltig."

Ebelmann begann nun, seinen Lebenslauf aufzuseten; am 5. December 1750 beenbete er ben ersten Theil, am 22. Decbr. 1752 (er vergas nie, das Datum am Ende des Manuscripts zu bemerken) den zweiten. Nach dieser Zeit wissen wir sehr wenig von seinem Leben. Er lies noch ein "13tes Sendschreiben", über die Unsterblichkeit, ausgehen; wandte sich dann wieder zu seinem Buche "Moses mit aufgedecktem Angesicht", und vollendete 1754 den 12ten Anblick. Als er darauf die "Zweite Epistel an Harenberg" am 22. September 1756 vollendet, bemerkt er in einem Postsscriptum, "daß er nun 10 Jahre lang gegen seine weisheitsvollen Gegner das Stillschweigen gehalten." Wahrscheinlich ist er aber nicht immer in Berlin geblieben, wenigstens lesen wir unter dem zinngsten Manuscript, das von ihm auf der hamburgischen Stadtsbibliothek sich findet, die Angabe: Vinivi d. 15. Mai, Noctu horae 12. 1759. Hamburgi.

Bon seinem Ende findet sich nur eine Anzeige in den "Berliner Nachrichten von Staats- und Gelehrten Sachen" 1767. Nach
dieser ist er, nachdem ein Schlagssuß am 15. Februar Nachmittags
ihn, auf seinem Stuhl sitzend, betroffen, gegen 9 Uhr Abends
ebenso still, als unvermuthet dem Schauplatz der Welt entzogen.
Eine von ihm hinterlassene Disposition, nach welcher er unter
Begleitung weniger seiner guten Freunde auf dem Kirchhofe vor

....

dem halleschen Thor beerdigt werden wollte, scheint die Bermuthung zu erregen, daß ihn ein folches Ende weder ganz unerwartet, noch unvorbereitet getroffen.\*)

Ebelmann und Reimarus hatten beide fich in ihrem religiofen Bedurfnis in der lutherischen Gemeinschaft, wie fie fich zu ihrer Zeit gestaltet, unbefriedigt gefühlt. Reimarus mar beim Studium der Bolff'ichen Philosophie, durch ben Beift feiner Beit, auf ben Unterschied der natürlichen und geoffenbarten Religion geführt; er hatte feine Ruhe gefunden, wie er meinte, in ber natürlichen Religion; babei ift ihm aber nie zum Bewußtsein gekommen, welchen Ginflug bas Chriftenthum auf die Religion feines Bergens hatte. Die Lehren der geoffenbarten Religion, wie fie die Theologie feiner Zeit barftellte, erschienen ihm unverständig und deshalb überflüffig. Die Befriedigung, die er in feiner Auffaffung ber natürlichen Religion fand, erfullte ihn mit bem Berlangen, die Lehren der Bernunft = Religion auszubreiten und gegen Spinoza und Lamettrie, Baple und hume, wie gegen Buffon, b'Alembert und Maupertuis und Andere zu vertheibigen; die Zweifel an der Wahrheit der in der Bibel enthaltenen Lehren, die ihn fein Leben hindurch qualten, icheuete er fich bagegen bis an fein Ende, befannt werden zu laffen. - Edelmann hatte einen viel fcwereren Lebensweg. Er hatte viel mehr mit ber natürlichen Gitelfeit seines Bergens zu fampfen. Er hatte bas Wort vor Augen, bas Johannes ichreibt (1. Rob. 3, 9): "Wer aus Gott geboren ift, ber thut nicht Sünde, und fann nicht fündigen." Und er felbft wollte ein volltommener Wiedergeborner fein burch feine eigne Rraft! Er fuchte folde Wiebergeborne auch vergeblich in ber lutherischen, in ber römischen Rirche, bei den Sectirern; er fand teine. Da lies ihn feine Gitel-

<sup>\*) \$.</sup> Proble, Felbgarben 1859. S. 257.

teit wähnen, das Wort Gottes beuteln zu müssen, damit es seiner eingebildeten Erkenntnis entspräche. Er selbst bildete sich ein, jetzt tieser einzudringen in das Verständnis der Wahrheit; ja, er schmeichelte sich immer mit der Vorstellung, höhere Erkenntnisse zu haben, als Andere. — Er war sich selbst genug und lebte nur für sich, auch dann, wenn er Andern zu nützen suche. Deshalb konnte er es auch unterlassen, seine Iven bekannt zu machen, als ihm dieses untersagt ward; es kitzelte seiner Sitelkeit, auch dadurch bei Andern Erstaunen zu erregen; im Stillen schrieb er noch Vieles für sich, über sich, in der Hossung, daß es noch einmal bekannt werde. Er verlor zuletzt sich in Spinozistischen Ideen, die er doch nicht faßte, wie ihm die Gelegenheit sehlte, Aussehn zu machen.

In unferm Berlage find ericbienen :

## Gallerie bamburgifder Theologen.

- I. Band. Goeze, Johann Melchior. Eine Rettung von Dr. Georg Reinhardt Rope. Mit Portrait und Facfimile. gr. 8. 1860. (181 Bogen.) geb.
- II. Band. Nicolai, Dr. Philipp, Paftor ju St. Catharinen. Borlesungen gehalten auf Beranlassung bes Bereins für hamburger Geschichte, von S. B. Bendt, Paftor ju St. Cathar. M. Portr. und Facsimile. gr. 8. 1860. (8\frac{1}{2} B.) geh. 18. Sgr.
- III. Band. Winckler, Johann, Paftor zu St. Michaelis und bie Samb. Kirche in feiner Zeit (1684—1705) nach gleichzeitigen, vornehmlich handschriftlichen Quellen v. Joh. Geffden, Dr. theol.,
  Paftor zu St. Michael. Mit Portrait, Facsimile und Bappen.
  gr. 8. 1861. (224 B.)
- IV. Banb. Joachim Befiphal u. Johannes Calvin, von Paftor E. Mondeberg. gr. 8. 1865. geb. 13t Bogen. 24 Sgr.
- V. Band. Hermann Samuel Neimarus u. Johann Christian Ebelmann, von Paftor C. Möndeberg. gr. 8. 1867. geb. 13 Bogen. 24 Sgr.
- Baur, G. A. L., Dr. theol. Predigten.
  - Bollftanbiger Jahrgang 1862. 2 Banbe: über bie alten Epifteln. 2 4 24 Sar.
    - 1865. 2 Bande: über die alten Evangelien. 2 of 20 Sar.
  - Jahrgang 1863: über die neuen Evangelien. Dierbon erschienen bie Festpredigten unter dem Titel: Die Thatsachen des Beils. geb.
    3 dergang 1864: über die neuen epistolischen Texte. Eine Auswahl unter dem Titel: Rampf, Sieg und Frieden. geb. 1 P6 Sgr.
- Baur, Wilh. (Paftor an ber St. Anschar. Capelle.) Die Kraft ber Duben und bie Starte ber Unvermögenben. Bier Presbigten. gr. 8. 1866. geb. 9 Sar.
- Dfterfegen. 4 Prebigien. 1867. geb. 9 Ggr. Der Beg bes Kreuzes. Paffionsprebigt, gehalten am Sonntage Eftomibi 1867. gr. 8.
- Wönckeberg, C., Beiträge jur murbigen herftellung bes Textes ber lutherifden Bibelüberfegung. (Inhalt: 1) hiftorifches, 2) Grammatifches, 3) Lexicographisches, 4) Kritisches.) gr. 8. 1855. geh. 18 Sgr.
- Lau, G. J. Th. (Paftor in Ottensen). Geschichte ber Einführung und Berbreitung ber Reformation in ben Perzogthumern Schleswig. Polftein bis jum Enbe bes 16. Jahrhunderts. gr. 8. 1867. geb.
- Roopmann, 28. S., Dr. theol. (Bifcof für Polftein.) Das evangelifche Chriftenthum in feinem Berhaltniffe zu ber mos bernen Cultur. Zugleich ein motivirter Protest gegen bie Tensbengen bes sogenannten beutichen Protestantenvereins. gr. 8. 1866. geb.

Guftav Eduard Molte.

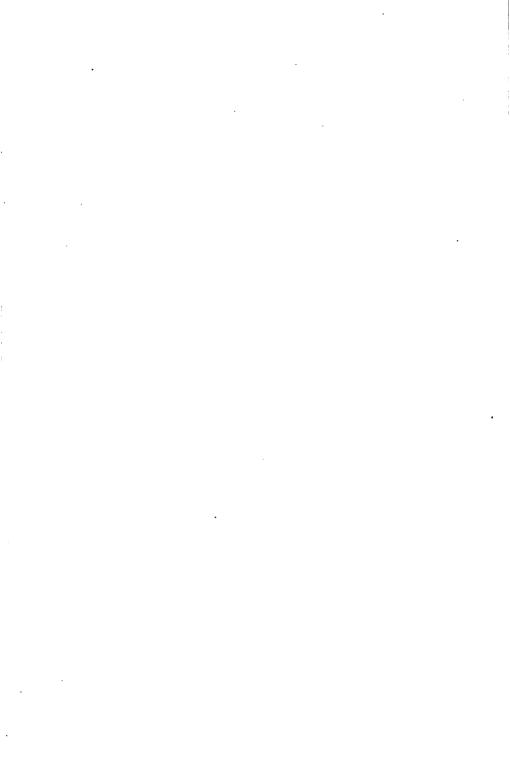

•



MÖNCKEBERG, Carl BX
Hermann Samuel 8080
Reimarus und Johann .R45
Christian Edelmann. M6

